

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



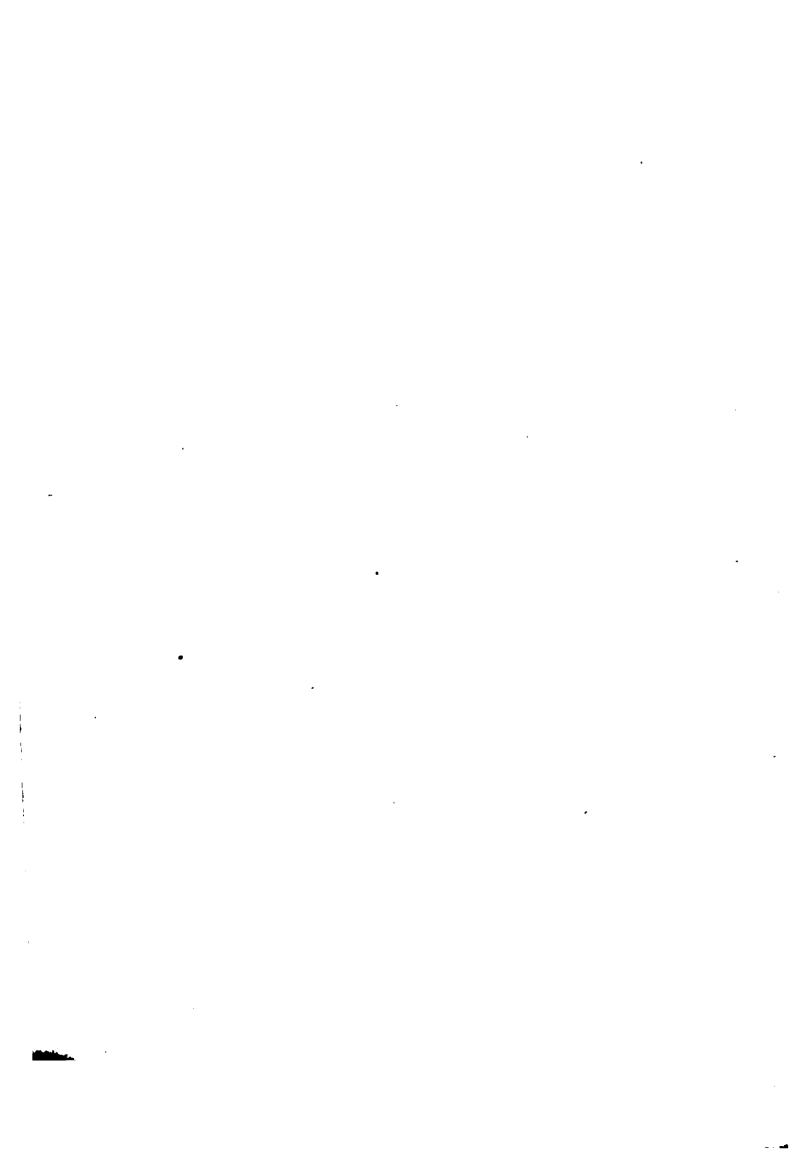

## Briefe

von

# Schiller's Gattin

an

einen vertrauten Freund.

Herausgegeben

nod

Beinrich Dünger.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1856.



### Einleitung.

Als Schiller's Braut gegen ben einzig geliebten Mann bie klagende Beforgniß geaußert, baß er für ihre Schwester Karoline mehr als für sie fühle, zu dieser sich ganz hinneige, ba ward ihr bie von tiefster Liebe und flarster Einsicht eingegebene be= ruhigende Versicherung zu Theil, sie allein vermöge feinem Leben bochften Gehalt und heiligfte Weihe zu verleihen. "Karoline ist mir näher im Alter", schrieb Schiller, "und barum auch gleicher in ber Form unfrer Gefühle und Gebanken. Sie hat mehr Empfindungen in mir zur Sprache gebracht als bu, meine Lotte — aber ich wünsche nicht um Alles, bag bieses anders wäre, daß bu anders wärest, als du bift. Was Karoline vor dir vor= aus hat, mußt bu von mir empfangen, beine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten, und mein Beschöpf mußt bu fein, beine Blute muß in ben Fruh= ling meiner Liebe fallen. Hätten wir uns später gefunden, so hättest bu mir biese schöne Freude weggenommen, dich für mich aufblühen zu seben. Wie schön ift unser Berhältniß gestellt von bem Charlotte von Schiller.

Schicksal! Worte schildern diese zarten Beziehungen nicht, aber fein und scharf empfindet fie die Seele."

Und Das, was Schiller bamals in glücklicher Worahnung ausgesprochen, das follte sich in dem von mancherlei Leiden burchzogenen, aber burch Liebe und Freundschaft hochbeglückten Leben bes Dichters auf das glänzenofte bewahrheiten. Charlotte von Lengefeld bilbete sich ganz nach bem Sinne und Geifte ihres von ebelftem Feuer belebten, mit scharfem Blick die Welt ber Erscheinungen in ihrem Kern erfassen= ben, bem Bochften und Reinften mit feelenvollfter Singabe zuftrebenben Batten. Sagt sie ja selbst zwei Monate nach Schiller's Tob: "Die Jahre verbanden uns immer fester; benn er fühlte, daß ich durch das Leben mit ihm seine Ansichten auf meinem eignen Weg gewann und ihn verstand wie keiner feiner Freunde. Ich war ihm so nöthig zu feiner Existenz wie er mir. Er freute fich, wenn ich mit ihm zufrieden war, wenn ich ihn verstand. Diefes geiftige Mitwirken, Fortschreiten war ein Band, bas uns immer fefter verband. Seine poeti= sche Laufbahn, ber ich leichter folgen konnte als ber philosophischen, hat auch unser Wefen noch fester aneinander gefeffelt."

Was Schiller zunächst zu Charlotten hingezogen hatte, war ein gewisser schwärmerischer, seinem eignen Wesen zusagender Hang, der mit reinem Natursinn, eindringendem Gefühle, herzlicher Gutmüthigkeit, lieb= licher heiterkeit und glücklichster Bilbung sich zu schönstem Einklang verband. Wenn Charlotte, die in nächster Verbindung mit der freien Natur unter ber sorgsamen Leitung einer einsichtsvollen Mutter, im innigsten Zusammenleben mit ihrer fast vier Jahre ältern, früh vermählten Schwester aufgewach= fen war, ihrem Gatten einen Theil ihrer unendlich zarten Auffaffung ber Natur und ihrer frischen Bei= terkeit mittheilte, so gab Schiller ihrem Wefen eble Würde, ernstes Selbstbewußtsein, schwungvollen Drang nach reinster Menschlichkeit, ruhige Sicherheit tief erfaßter Lebensanschauung. Hatte schon das aufblühende Mädchen sich reiner Bildung zugewandt, sich ber Dichtung und philosophischer Betrachtung mit lebendigem Sinne hingegeben, fo fand Charlotte in Schiller den liebevollsten und zugleich ge= schmackvoll einfichtigsten Leiter und Lenker ihrer Lieblingeneigung, welcher bie Gefahr brobte, fich in felbstgefällige Bespiegelung zu verirren. Und sein hoher Beift ruhte als schönftes Erbtheil auf ber so früh ihres Gatten beraubten ebeln Frau, beren finnige Liebe für alles Gute, Wahre, Schöne, Hohe, deren reges Gefühl und begeisterter Drang für reine Menschheit und würdige Freiheit, deren garter Na= tursinn und seelenhafte Glut, deren echt deutsche vaterländische Gefinnung, deren gemuthliche, berg= liche Theilnahme an jeder ebeln Menschenerscheinung, beren forgfam überwachenbe, flar leitenbe, bas Glück

ihrer Kinder innigst mitfühlende Mutterliebe, deren tiefe Sehnsucht nach dem so früh in allem Glanze höchster Dichterkraft ihrem Herzen entrissenen Geliebten sich zur Bildung einer der edelsten Frauen= gestalten unsers Volks vereinigen:

Das ganze Wesen bieser wunderbar anziehenden Erscheinung, in deren holdem Lichte sich Schiller's Natur zur vollsten Reise entfaltete, spricht sich in ihren Briesen aus, welche, wenn auch häusig rasch hingeworsen und daher von Nachlässigkeit im Ausebruck nicht frei, doch die eigne Anmuth ihres reischen, tiesen, gefühlvollen Geistes rein wiederspiezeln. Selbst das Kleinliche des Lebens gewinnt hier eine höhere Bedeutung, da sie Allem einen sinz nigen Bezug zu geben weiß; ihr hoher, reiner Sinn waltet überall, im Ernst wie im Scherz, auch in leidenschaftlicher Erregung, und leiht, wie mannichsaltig auch oft die besprochenen Gegenstände sind, wie anspruchslos sie sich auch dem Zuge ihrer Gedanken überläst, ihren Briesen eine eigenthümliche Einheit.

Bisher sind nur einzelne ihrer Briefe an ihren Gatten, an ihren Vetter und spätern Schwager Wilhelm von Wolzogen, an Friedrich von Stein, den Sohn ihrer mütterlichen Freundin, und an Fischenich, der einige Zeit in Jena ihr Hausfreund und Tischgenosse war, zur Herausgabe gelangt <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Literarischer Nachlaß der Frau Karoline von Wols

Die vorliegende, so viele Jahre umfassende Sammlung dürfte eine ganz besondere Wichtigkeit für sich in Anspruch nehmen, da Frau von Schiller hier dem vertrauten Freunde gegenüber Alles, was sie bewegt, erfreut und drückt, unverhohlen ausspricht, ihr ganzes Herz sich ihm öffnet, wenn sie sich auch scheut, durch zudringliche aussührliche Berichte aller Bedrängnisse ihres Lebens ihn zu beunruhigen. Auch zu scharfen Aeuserungen, wie sie nicht weniger Schiller eigen waren, läßt sie sich zuweilen von ihrem lebendig erregten, entschieden sich ausprägenben Gesühl hinreißen, die, wenn auch nicht immer ganz gerecht, doch für ihre Auffassung der Dinge höchst bezeichnend sind.

Der Vertraute, an welchen unsere Briese sich richten, ist Goethe's Urfreund, Ludwig von Knebel, ein Mann von seinem, tief anklingendem, vielseitig gebildetem Sinne, von lebhaftem Feuer, herzlicher Gemüthlichkeit, innigem Wohlwollen und reinem Edelmuth, dessen volle Lebenslust der durch seine Erziehung gesteigerte Mangel frischen, thatkräftigen

zogen. Zwei Bände. Leipzig 1848—49. — Briefe von Goethe und dessen Mutter an Friedrich von Stein. Nebst einigen Beilagen. Herausgegeben von J. J. H. Ebers und Aug. Kahlert. Leipzig 1846. — Andenken an Barstholomäus Fischenich. Meist aus Briefen Friedrich's von Schiller und Charlottens von Schiller. Von J. H. Hennes. Stuttgart 1841.

Selbstvertrauens leiber gar empfindlich bampfte, ihn oft mit argwöhnischem Mismuth und trüber Unzufrie= benheit erfüllte, und da er dem Widrigen und Feind= seligen nicht die mannhafte Kraft selbstbewußten Lebens entgegenzuseten, dieses als ein nothwendiges Uebel zu ertragen vermochte, sondern zu leidenschaft= lichster Aufregung sich hingeriffen fühlte, ganz eigent= lich aus der Welt herausgetrieben wurde, in welcher zu wirken er gerade vorzüglich bestimmt schien. Im Jahre 1774 war er zum Erzieher bes Prin= zen Konstantin nach Weimar berufen worden. Die= fes Berhältniß löfte fich sieben Jahre später, wo fein fürftlicher Bögling in Begleitung eines feiner Lehrer sich auf Reisen begab. Bei seinem Austritt erhielt er das festgesetzte Jahrgehalt und den Cha= rakter eines Majors, wie ihm auch der Aufenthalt auf bem herzoglichen Schlosse Tiefurt freundlichst gestattet wurde. Allein Unzufriedenheit mit seinem geschäftslosen, ihm, wie er argwöhnte, von vielen Seiten beneideten Leben trieb ihn balb nach seiner fränkischen Heimat zurud, von wo er erst fast brei Jahre später, im Sommer 1784, nach Weimar znrückkehrte. Doch wie freundlich er sich hier auch überall, besonders von Herber, Goethe und ber Herzogin=Mutter, aufgenommen fühlte, ihm, dem jede bestimmte Wirksamkeit abging, ward es gar bald in der Nähe des Hofes übel zu Muthe, und fo ging er nach Jena, wo er eine kleine Wohnung

auf bem alten Schloffe bezog und einige Zeit in ftiller Ruhe und Beschaulichkeit, im reichen Um= gange mit ben Deiftern ber Dichtung und Lebens= weisheit, im ununterbrochenen freundlichen Berkehr mit Gerber und Goethe verlebte. Eine im Som= mer 1785 mit Goethe nach Karlsbab unternom= mene Reise führte ihn nach seiner Beimat. folgenden März finden wir ihn wieder zu Jena, wo ihn außer Goethe's häufigen Besuchen besonders ber Umgang mit ben englischen Offizieren Geron und Inverary erfreute. Mit biefen besuchte er auch bas nahe Rubolstadt, wo er im Sause ber Frau Ober= hofmeisterin von Lengefelb einsprach, beren Bekannt= schaft er burch bie auf Goethe's Bildung so ein= flußreiche Frau von Stein gemacht hatte; Lettere besuchte er häufig auf ihrem bei Rudolstadt gelege= nen Gute zu Rochberg.

Bon den beiden Töchtern der Frau von Lengesfeld — die ältere Karoline war bereits an den Hofrath von Beulwitz verheirathet — zog ihn die jüngere Charlotte durch ihren lebhaften, seinen Sinn besonders an, wenn sie auch von einer gewissen Geziertheit sich nicht ganz frei hielt. Sie stand das mals in ihrem einundzwanzigsten Lebensjahre, hatte bereits in Begleitung von Mutter, Schwester und Schwager einige Zeit in der französischen Schweiz verlebt und sollte demnächst von der sie mütterlich liebenden Frau von Stein zu Weimar als Hosdame

eingeführt werben. "Seit brei Tagen bin ich hier", schreibt Knebel am 29. September 1787 von Roch= berg aus seiner Schwester Genriette, "und bas schöne Wetter und bie friedliche Hausgesellschaft läßt mich ein reines Vergnügen genießen. von Stein ift allein hier mit Fris, ihrem Sohn. Die ersten Tage traf ich die Fräulein von Lenge= felb aus Rubolstadt, welche ich heute nebst Frit baselbst bei ihrer Mutter und ihrem Schwager und Schwester, Herr und Frau von Beulwit, besuche. Wir gehen zu Fuß hin; benn Rubolstadt ist nur. anderthalb Stunden von hier. — Die Lengefeldi= schen in Rubolstabt find gar gute Leute; ich habe nicht balb eine beffere Familie gesehen. Bor eini= gen Jahren burchreiften fie bie Schweiz, Mutter, beibe Töchter und ber nicht ganz angenehme herr Schwager. Dies hat ihnen viel gute Bekannt= schaft geschafft und ihr Leben gewissermaßen erhöht, baß sie an Mehrerem Antheil zu nehmen vermögen. Lotte ober Fräulein von Lengefelb hat bei ihrer beinahe findischen Unschuld wirklich einen erhöhtern Beift für alle und auch sehr ernfte Wiffenschaften. Sie ift die Gesellschafterin von Frig."

Gleich darauf, im November, machte Charlotte von Lengefeld Schiller's Bekanntschaft, der mit ihrem Vetter von Wolzogen auf einen Tag nach Rudolstadt kam. Der junge Dichter war auf Goethe's begeisterten Verehrer Knebel, der beim

Herzog besonders damals bedeutendster Bunft fich erfreute, nicht wohl zu sprechen. Dag dieser ein Mann von Beift und Charafter, von hellem Ber= stande und vielen Renntnissen sei, konnte er nicht leugnen; aber die "kindliche Einfalt der Vernunft", wozu Goethe ihn wie alle feine Anhänger ange= keitet hatte, war ihm zuwider, er sah in dieser ftolzen Verachtung alles philosophischen Denkens, in diesem einseitigen, blos bem Zeugnig unfrer fünf Sinne vertrauenden Anschließen an die Natur so viel "Gelebtes, Sattes und grämlich Hypochon= brisches", bag es Einen beinahe mehr reizen follte, auf entgegengesetzte Weise ein Thor zu fein; und so erging er fich gern in gutmuthigem Spott über diesen "Hofphilosophen", von welchem sich Char= lotte weit inniger angezogen fühlte als ihre ältere anspruchsvollere, zu selbständiger Ausbildung ge= langte Schwester, beren Sinn von Natur aus mehr auf ernstere Betrachtung gestellt war. In herber Beise äußert sich Lettere über ihn in einem Briefe an Schiller. "Es gibt keinen Menschen", bemerkt sie, "ber sich besser zu einem Komöbiencharakter schickte, als er mit seiner buntscheckigen Philosophie. Gott hat ihn eigens dazu geschaffen, glaub' ich, daß eine Komöbie aus ihm gemacht werden foll." Ein andermal spricht sie von seinem "hinreißenden Pinsel in launenhafter Ausmalung unbehaglicher Buftanbe".

n Sn

nielle

ı ba

Strait

HYR.

kgel

Bet

Mi

山

id

ú

i

Im Anfange bes folgenden Jahres verweilte Charlotte von Lengefeld fast zehn Wochen in Wei= mar. \_,, Es ging mir fehr wohl in Weimar", schreibt ste ihrem Vetter Wolzogen; "ich habe viele Freunde bort, und bie Zeit verging mir angenehm und froh. Frau von Stein, die Kalben (Frau von Kalb), Schiller, der Hofphilosoph, wie Sie sagen, herr von Anebel, und herber waren meine vorzüglichste Gesellschaft." Gegen Ende Mai machte Knebel einen Besuch in Rubolstadt in Begleitung der Frau von Stein. In demfelben Monate be= zog Schiller eine Wohnung im Dörfchen Volkstädt, ganz in der Nähe von Rudolstadt, wo er bis zum Berbste im innigsten Umgange mit bem ebeln Schwesterpaare die friedlichsten, herzerhebendsten Mußte auch bas Bilb Knebel's, Tage verlebte. beffen theilnehmende Gefälligkeit Charlotten immer mit neuen Büchern versah, vor Schiller's frischer, reich strömender Gegenwart zurücktreten, so blieb diesem boch der reinste Antheil der jungen Freun= din gewidmet, die sein edles Herz und sein leb= haftes, so menschlich schön empfindendes, bildungs= reiches Wesen wohl zu würdigen wußte: Beit fällt ber Anfang unsers Briefwechsels. fehr angenehmen mehrtägigen Besuchs ber von Stein und der Familie Lengefeld zu Jena er= wähnt Knebel in einem Briefe an seine Schwester vom 16. September 1788. "Wie fanft und artig

ber Strom dieser Tage floß, kannst du dir nur vorstellen", äußert er. Auch in einem spätern Briese an Henrietten, vom 5. Januar 1790, gebenkt er Lottens, die mit ihrer Schwester in Weimar gewesen.

3wei Monate nach Schiller's Berheirathung begab fich Anebel, ben mancherlei unangenehme Berhältniffe feit lange verstimmt hatten, wieber auf einige Zeit nach seiner Beimat, wo er bas er= schütternbe Unglud erlebte, daß sein von verzwei= felnbem Schmerze gequälter Bruder Max auf einem abendlichen Spaziergange wenige Schritte von ihm seinem Leben ein Enbe machte. 43m Mai 1791 kehrte er nach Weimar zurud, biesmal in Beglei= tung seiner vortrefflichen Schwester Henriette, welcher einige Monate später die Erziehung der Prinzessin Raroline anvertraut wurde. Von jest an lebte er meist in Weimar. Eine nähere Verbindung mit Schiller, ber nach Jena gegangen war, kam nicht zu Stanbe, auch nicht als sich bas herrliche Freund= schaftsband zwischen Goethe und Schiller geschlun= gen hatte. Rnebel fühlte fich mehr zu Berber hin= gezogen, ber immer entschiedner gegen Schiller Partei nahm. Doch fehlte es nicht an manchen freundlichen Berührungen zwischen . Knebel und Schiller; so war es Knebel, ber Jean Paul und später ben Schotten Macbonald bei biesem ein= führte.

闸

31

k

Familienverhältniffe veranlagten Anebel, Enbe Juni 1797 seine Beimat wieder zu besuchen und im Anfange bes folgenden Jahres feinen beständi= Aufenthalt in bem einsamen Bergstädtchen Ilmenau zu nehmen, wo die längst beschloffene Verbindung mit Luise von Rudorf ihm endlich ein bauernbes Familienglud schenkte. Sieben Jahre später schlug er seinen Wohnsig zu Jena auf, bas Schiller unterbeffen mit Weimar vertauscht hatte. Wenn es Knebel auch mahrend seines ilmenauer Aufenthalts nicht an freundlicher Gefälligkeit gegen Schiller hatte fehlen laffen, ben er während feines zweimaligen Besuchs zu Weimar gesehen haben burfte, so hatte boch schon ber mächtige Einfluß Herber's, ber als heftiger Ankläger gegen Rant aufgetreten war, jebe nähere Berbindung mit bem Dichter bes "Wallenstein" gehindert. Als aber im folgenden Mai ein früher Tod ben ebeln San= ger ber Erbe entruckt hatte, ba bewährte fich Rne= bel's und seiner Schwester Antheil an dem Schickfal ber Gattin in ebelfter, innigst herzlicher Beife. "Ich war febr frank und hoffte zu fterben", schreibt Frau von Schiller wenige Wochen nach bem fürchter= lichen Schlage an Fritz von Stein, "nur ber Ge= danke an meine Kinder konnte mir noch eine Stupe für's Leben geben. Ihre Mutter hat mir treu in bem bitterften Momente meines Lebens beigestan= ben. — Auch die Knebel hat mir ihre Theilnahme

auf eine Art gezeigt, die mich auf ewig an sie fesselt."

Seit bieser Zeit entspinnt sich ein freundlicher Briefwechsel zwischen Knebel und Frau von Schil= ler. Außer dieser ebeln Frau ftand er in Weimar vor Allen mit seiner Schwester, Frau von Stein und Emilie Gore in genauester brieflicher Berbin= dung. Besonders lebhaft wurde ber Briefwechsel, als seine Schwester Henriette Ende August 1810 Weimar verließ, um ber an ben Erbprinzen von Medlenburg = Schwerin vermählten Prinzessin Raroline nach Lubwigsluft zu folgen. Bald ward der briefliche Verkehr so lebhaft, daß die Botin, welche wöchentlich zwei mal zwischen Jena und Wei= mar ging, nur höchst felten ohne ein freundliches Zeichen entlassen wurde, ja auch bei zeitweiliger Entfernung von Weimar konnte Frau von Schil= ler nicht unterlaffen, sich mit bem Freunde zu un= terhalten. Gegenseitige Besuche belebten die freund= lich = herzliche Verbindung.

Anebel's Briefe an Frau von Schiller liegen uns nicht vor. Dagegen ist es uns vergönnt, aus den an seine Schwester nach Ludwigslust gerichteten Briefen einen Blick in dieses wenigstens von der einen Seite sehr vertraute Verhältniß während der Jahre 1810—12 zu thun. Tritt hier auch zuweilen eine gewisse Verstimmung und ein Vertennen des durch den schwersten Verlust tief er-

schütterten Zustandes der edeln Frau hervor, so leuchtet doch Knebel's innige Verehrung deutlich durch. Noch näher fühlte dieser sich zu der herzelichen Freundin hingezogen, als ihm durch einen frühen Tod seine Henriette geraubt wurde, welscher die mit schwärmerischer Liebe von Beiden geseierte Prinzessin Karoline nur zu bald folgen sollte.

# Aus Knebel's ungedruckten Briefen an seine Schwester Henriette.

7. October 1810.

Ich erhalte eben einen Brief von der Schillern, die vor wenig Tagen wieder nach Weimar gekehrt ist. Sie ist sehr zufrieden von ihrer Reise, nennt mir aber nicht einen Ort, wo sie gewesen ist; doch daß ich ungefähr errathen kann, sie sei in der Schweiz gewesen; ob sie weiter gegangen, weiß ich nicht. Auch sagt sie nichts von ihrer Schwester. Uedrigens freut sie sich der neuen Kräfte und Stärke, die ihr diese Reise gegeben, und fühlt sich ihrer vorigen ängstlichen Beschwerungen ziemlich entledigt. Das ist eine gute Wirkung. Sie sagt: "Ich habe neuen Glauben an die Alles belebende Kraft der Natur' wiedergefunden und sinde, daß man mit diesem die Stürme des menschlichen Geistes leichter aushalten kann. Diese rege Kraft, die Alles bildet,

ist mit dem Guten in ewigem Bündniß, und sobald wir Glauben an sie haben, sinden wir auch noch Gutes um uns." Ich bin mit dieser Gesinnung im vollkommnen Einverständniß und halte mich auch daran. Das blasse Gesellschaftsleben, das wir jest zum Theil sühren, zieht uns ab von den Grundgefühlen der Natur und ist gar oft Ursache falscher oder auch gemeiner, selten sehr tröstlicher Ansichten. Uebrigens denkt die gute Schillern deiner und der lieben Prinzes mit herzlichem Gesühl, und sie wünscht durch ihre Briefe deine Stelle wenigstens einigermaßen ersesen zu können, wozu ich ihr denn gar willig die Hand biete.

9. October 1810.

Heute Morgen habe ich an die Schillern geschrieben und ihr ein Exemplar von beiliegendem Gedicht (Hymnus an die Erde) geschickt, von dem du einen Theil kennst.

18. October 1810.

Von der Schillern hab' ich auch Briefe erhalten. Sie klagt über die dürre Jahreszeit, und dann, daß die Posten nach Ludwigslust so träg hin und her schleichen, und verlangt nach beiner und der lieben Prinzeß Gesellschaft, die ihr einziger Trost gewesen sei. Auch erzählt sie mir noch etwas von den Bestanntschaften, die sie auf ihrer Reise gemacht hat,

und scheint mehr davon zufrieden, als wir Andern es vielleicht gewesen wären.

22. Rovember 1810.

Diesen Morgen erhalte ich noch einen Brief von der Schillern, die sich recht kindlich deiner Zuschrift erfreut. Sie ist mit zarter Liebe dir zugethan und wirklich eine sehr gute und gefällige Frau. Sie schreibt mir mit Rührung von Goethe's Freundschaft für mich, das mir denn auch wohlthut.

5. December 1810.

Die Stein, die Gore und auch die Schillern muß ich (in Weimar) sehen; denn sie sind immer artig gegen mich und schreiben mir beständig.

10. December 1810.

Dann besuchte ich auch die Schillern, die Prä= sidentin Fritsch und andre Menschen, die sämmtlich freundlich waren und mit unendlicher Liebe deiner und der Prinzessin gedachten.

26. December 1810.

Die übrigen Freunde und Freundinnen besuchte ich täglich, wie die Frau von Stein, die gute Emilie Gore, die Schillern u. s. w.

28. Januar 1811.

Eben lese ich noch bei der Dämmerung einen Brief von der Schillern, den ich schon gestern ershalten. Ich wollte, du hättest etwas von ihr, sich mit Phantasien zu nähren; doch würde es dir eben nicht anstehen. Es ist etwas Schwäche dabei. Sie

weiß sie, wie die Frau von Stein, überall herzu= holen, aus Büchern, aus der Welt, aus eignen Erscheinungen. Uebrigens ift sie eine grundgute Frau, doch nicht immer in sich glücklich; sie braucht bazu fremder Hülfe, und so fühlt sie beinen und ber lieben Prinzessin Verluft aufs empfindlichfte. Ich bin ganz überzeugt, daß bu ihr ganz besonders wohlthätig warft, ob du es felbst vielleicht nicht so bemerkteft. Sie braucht sanfte, vernünftige Unter= stützung — und so wendet fle fich zum Theil jest an mich, der ich ihr doch bei weitem das nicht fein Man muß fich felbst schon in ber Denkungs= art beinahe ganz ähnlich fein, um fich einanber hierin wechselsweis unterftupen zu konnen. Unfre Worte muffen mehr nur Erinnerungen fein; bas Neue findet sich so selten und geht so selten über. Ueber einen neuen Brief unfrer trefflichen Pringeffin war sie sehr erfreut, und nimmt besto mehr Theil an bem Uebel beiner Augen, als fie glaubt, baß dieses dich auch am Schreiben hindern werbe. Unglück habe ich noch in der Correspondenz mit biefer guten Freundin, baß sie mir oft bie Worte, die gerade die nothwendigsten sind, am undeutlich= ften schreibt.

15. Februar 1811.

Von der Schillern hab' ich vor ein paar Ta= gen einen Brief erhalten, den ich fast Lust habe, dir ganz zuzuschicken. Er enthält am Ende Vor= Charlotte von Schiller. fälle, die sich in Weimar zugetragen haben und von denen ich sonst zur Zeit nichts weiß. Die trüben Aussichten auf die Zukunft, die er sonst noch enthält, habe ich ihr einigermaßen aufzuheitern gesucht. Veränderungen müssen einmal in der Welt sein, und bei uns sind sie höchst nöthig. Wenn das Aeußere auch dabei verliert, so muß wahrscheinlich das Innere dabei gewinnen — und dieses thut bei uns so große Noth. Alles, Alles strebt blos nach dem Aeußern.

21. Februar 1811.

Die Schillern geht jetzt nach Rudolstadt. Sie schreibt mir immer fleißig und ist recht wacker und treu.

17. März 1811.

Die Schillern ist auch von Rubolstadt wieder nach Weimar gekehrt und schreibt mir einen recht gemüthlichen Brief. Sie sagt mir gar viel Gutes von der dort regierenden Fürstin, das mir Freude macht.

8. April 1811.

Frau von Stein wollte uns heute besuchen; sie ist aber nicht gekommen und kommt nun vielleicht morgen mit der Schillern, die ihren ältesten Sohn Karl bei sich hat, der sie aus Heidelberg besucht hat und recht brav geworden ist. Die Mutter hat unsägliche Freude darüber, und das ist der gu= ten Frau wohl zu gönnen.

2. Mai 1811.

Die Schillern hat mir gestern einen etwas ge= rührten Brief geschrieben, weil heute, wie ich glaube, + - 9.5. 1865. der Sterbetag ihres Mannes war.

9. Juni 1811.

Geftern hat uns Frau von Stein und Frau von Schiller hier besucht. Es war ein recht lieber Tag, nur war ich ordentlich betrübt, daß unfre gute Gore, wie ich es mir gewiß erwartet hatte, nicht mitkam. Sie ließ fich wegen Unpäglichkeit ent= schuldigen und schrieb mir nun einen Brief barüber. Ich hatte die schönften Rosen am frühen Morgen aufgesucht, um unfre Wohnung damit zu schmücken, und diese sind gerade jest recht schön. — Ich habe immer mir beinen Geburtstag (29. Juni) als bas Rosenfest gedacht, und da diese lieben Blumen jett etwas früher erschienen find, so wollte ich ihn in Gegenwart beiner geliebten Freundinnen auch etwas früher feiern. Dieses gelang mir nun durch die Abwesenheit unfrer guten Emilie nicht so ganz, doch wurde deiner und der dortigen Lieben herzlich ge= Frau von Stein war wirklich nach ihrer guten Art ungemein theilnehmend und gefällig, auch war sie wohl und heiter. Rein Sturm brohte am Himmel, auch machten wir eine Partie auf dem Wasser hier auf ber Saale, wobei Karl (Knebel's Sohn) ben Schiffscapitan und Steuermann zugleich machte.

11. Juni 1811.

Die Schillern schreibt mir verrücktes Zeug über (Goethe's) Hadert. Ihr gefällt ber König (von Neapel) gar nicht, und sie will ihm durchaus den Scepter fatt bes Waidmeffers in die Sand geben. Wenn er nun aber nicht bazu geboren ift? Was fann ber arme Ronig bafur, baß er fo erzogen worben? und in biefem ganbe? unter folchen Umftänden? Es ift mahr, bafür hat er auch jest feine Krone eingebüßt. Er konnte fie nicht erhal= ten. Aber was wäre es benn, wenn er wiber fein Geschick und Gestirn zum Kriegshelben wäre ge= macht worden, sich damit jämmerlich abgeplagt hätte und am Ende mit bem Berluft und bei ber Unehre von vielen Tausenben biefelbe Krone hatte hingeben muffen? So ift er boch wenigstens nicht ganz un= glücklich geworben, und ben Seinigen hat er eben auch nicht geschabet, an benen nicht vielezu holen war. In einem einmal verrudten Staat, bei einer solchen Nation ist schwer zu helfen. — Ganz an= bers ift es bei einem beutschen Staat, wo die Men= schen meift an einen blöben und blinden Gehorfam gewöhnt find und sie wenig andre Leibenschaften und Bedürfnisse haben als die Brot= und Titel= luft — und boch sehen wir, was geschehen ift! Es ware vielleicht beffer, wenn manchem unfrer Fürften nicht weisgemacht worden ware, daß er selbft re= gieren muffe.

30. Juni 1811.

Die Schillern schreibt mir, daß sie an beinem Geburtstag herzlich beiner gedächte. Sonst ist der Brief auch recht artig, nur sindet sie Alles trüb und düster wie eine Nebelwelt vor sich liegen, worüber ich sie denn schon gewaltig geplagt habe, weil ich es nicht leiden kann, da kein Mensch mehr Urfache hat, heiter und zusrieden zu sein, als sie. Ihre Kinder, ihr Vermögen, Alles ist in gutem Stand, wie sie sich's nur wünschen kann. Aber so ist's: das Glück können weit weniger Menschen noch ertragen als das Unglück. Immer schauen sie nach außen, nach der Welt, nach Wetter und Simmel, und machen sich muthwillig unglücklich. Diese Thorheit muß man scharf bestrasen, besonders in diesen Zeiten, wo so Viele reell zu klagen hätten.

16. Juli 1811.

Mit der Herzogin geht es, wie ich höre, besser. Sonst hat uns unser vorgestriger Besuch der Frau von Wolzogen und von Schiller nicht viel Neues gebracht.

31. Juli 1811.

Die gute Schillern ist auch gar freundlich gegen mich und schreibt mir sehr sleißig, so von Allerlei, doch von Klatschereien läßt sie mich nichts hören und ist sehr vorsichtig gegen nich. Ich glaube, die Beängstigungen, die sie öfters fühlt, kommen hauptsfächlich von ihrem körperlichen Zustand, der mir nicht der beste zu sein scheint.

6. December 1811.

Den andern Morgen kamen Geschenke (zum Geburtstag) von Weimar, — von Frau von Schiller ein artig Geldbeutelchen, orange mit schwarzen Schnüren, und dazu die freundlichsten Worte.

4. Februar 1812.

Auch die gute Schillern hab' ich (in Welmar) besucht und den alten Wieland.

16. Februar 1812.

Auch die gute Stein schrieb mir fröhliche Worte (über die glückliche Niederkunft der Prinzessin Ka=roline), und eben erhalt' ich dergleichen von der Schillern.

27. April 1812.

Diesen Morgen erhalt' ich auch einen Brief von der Schillern, die wahrscheinlich diesen Mittag zu uns kommt.

14. August 1812.

Die Schillern hat ihre Schwester, die Frau von Wolzogen, bei sich. Sie bedauern sehr ben Tod des jungen Dalberg.

9. December 1812.

Mittags erhielt ich (zum Geburtstag) einen Brief und ein Glas eau de Cologne von Frau von Schiller.

23. Mai 1813.

Von unsern Freundinnen in Weimar erhalte ich fleißig Briefe, doch find diese eben auch nicht

tröftlicher; nur Frau von Stein erhält fich zu mei= ner Verwunderung ben Geift noch am unbefangenften.

Leider ist es uns nicht vergönnt, die für die Verhältnisse des weimarer Hof= und Dichterlebens so bebeutenben Briefe ber Frau von Schiller vollständig mitzutheilen. Ein Theil liegt wohlverschlossen an sicherm Orte, und dürfte deffen Erlösung keineswegs in naher Aussicht fieben, nach ben merfwürdigen Er= fahrungen, die uns bei bem Bersuche, biesen Schat zu heben, auf eine so traurige, manche vorzeitig Hoffnung gehegte schöne bitter niederschlagende Weise überrascht haben. Allein muffen wir es auch bedauern, daß durch biefes ängstliche Vorenthalten viele höchst schätzbare Mittheilungen aus einer noch keineswegs klar vorliegenden Zeit uns entgehen, bas Bild ber ebeln Gattin Schiller's tritt uns in ben hier gludlich ber Deffentlichkeit geretteten Briefen sprechend entgegen. Wie ganz ift die edle Frau durchdrungen von dem Bewußtsein ihrer so schweren als theuern Mutterpflicht, wie innig lebt sie in ben Erinnerungen an ben fruh entschwundenen Gatten, wie fühlt sie sich, mag auch ein trüber Schleier ihre Seele bebecken, als freistunige beutsche Frau, auf ber Sohe schön menschlicher Bilbung, im innersten Genuffe alles Reinen, Guten und Schönen! Und wie rührend ergießt fich ihres reichen Bergens liebe=

voller Antheil an der vortrefflichen Prinzessin Ra= roline, ber Mutter ber Herzogin von Orleans, an diesem holden Engel, dieser Iphigenie, die, ver= schlagen an die unliebe Rufte, fern vom Lande ihrer Sehnsucht hinsiechen follte! War ja auch Knebel, in wie manchen andern Beziehungen er auch von den Anschauungen und Gefühlen der Freundin ab= weichen mochte, mit unlösbaren Banben an jene bobe Dulberin geknüpft, beren Erziehung feine Schwester Henriette ihr Dasein mit begeisterungs= voller Aufopferung gewidmet hatte. Und die Liebe zu jener ebeln Pringeffin, mit welcher Innigkeit überträgt sie Frau von Schiller auf die hinterlaffenen Kinder und bie stellvertretende Mutter! Welch ein zartes Gefühl fie beseelte, tritt, wie in fo man= den treffenben Urtheilen, besonders über fürftliche Personen, sehr bezeichnend in ber liebevollen Ber= ehrung ber Fürstin von Rubolstabt uns entgegen. Auch bem hofe von Weimar war fie mit ganger Seele ergeben, wenn fie es auch nicht verschmerzen fonnte, daß ihren beiden Sohnen im weimarischen Staatsbienft feine Aussicht eröffnet wurde. Ueber= all zeigt sich Frau von Schiller als eine burchaus edle und würdige Erscheinung, die ihr reines We= fen auch in ihren unmuthigen, zuweilen bochft un= gerechten Aeußerungen nicht verleugnet. Wir ha= ben keinen Anstand genommen, auch berartige Bemerkungen meift unverkurgt mitzutheilen, in ber

Ueberzeugung, jeder verständige Leser werde den augenblicklichen Ausstuß einer unmuthigen Stimmung ober auch die entschiedne Abneigung gegen einzelne Personen — wir nennen in dieser Beziehung den höchst verdienten Kanzler von Müller — nicht als durchaus maßgebend betrachten. Ausslassungen haben wir uns höchst selten gestattet, fast nur da, wo es sich um unbedeutende Austräge oder persönliche Verhältnisse handelte, und in den meist wiederkehrenden Schlußsormeln der Briese. Offensbare Schreibsehler haben wir stillschweigend versbessert.

Die edle Frau erlebte noch die Freude, ihre bei= den Söhne verheirathet zu sehen; ihre beiden Töch= ter vermählten sich erft nach ihrem Tobe. von Schiller hat vor einiger Zeit durch Emilie an Frau von Stein schreiben laffen", melbet Frau von Ahlefeld am 13. November 1824 an Anebel, "weil ihre Augen es ihr eigenhändig nicht erlauben. Uebrigens ist sie wohl und glücklich in dem Glück ihrer Kinder. Ihr zweiter Sohn heirathet jest auch. Frau von Schiller rühmt die glücklichen Verhält= niffe ber Braut. Sie wird biesen Winter bei bem jungen Chepaar zubringen." Leiber verschlimmer= ten sich ihre Augen immer bedenklicher, sobaß sie sich mit völliger Blindheit bedroht sah. terwarf sich zu Bonn einer Augenoperation, die unter funftgewandter Sand glücklich gelang und ihr

ben vollen Wiedergewinn des Gesichts versprach; aber ein Nervenschlag riß unerwartet den Faden eines so schönen, edeln Lebens ab. Sie starb zu Bonn am 9. Juli 1826, einundzwanzig Jahre nach ihrem Gatten, drei Jahre nach dem Tode ihrer Mutter. Liebliche Bilder umspielten ihre letzten irs dischen Augenblicke.

Rudolstadt, den 3. Juli 1788.

Dier schicke ich Ihnen des guten Heron's 1) Brief wieder, mit vielem Danke. Es freute mich, etwas von ihm zu lesen. Sein Deutsch scheint er ziemlich vergessen zu haben, aber es ist doch besser, er verzist unsre Sprache als uns. Er hat mir rechte Lust gegeben, Madera auch zu sehen. Es muß ein sonderbares Gefühl sein, sich in einem andern Weltztheil zu sehen, und so weit von seinem Vaterland. Andern Nationen vergebe ich's, ihr Vaterland zu lieben, wir aber haben im eigentlichen Sinne keins, wir haben nichts Eigenes. Wäre ich in England

<sup>1)</sup> Dieser englische Capitan hatte sich mit dem Lord Inverary und einem Herrn Ritchen in den Jahren 1786 und 1787 zu Jena aufgehalten, wo sie bei Griesbach wohnten. Er ist wol der "gar gute" Engländer, den Charlotte von Lengefeld in Weimar kennen lernte, wie sie am 7. März 1787 an ihren Better schreibt, und der ihr Pope's Werke lieh. Heron's Brief an Knebel folgt im Anhange.

ober in einer Republik geboren, ich könnte es mit der größten Wärme lieben.

Seit einigen Tagen habe ich das Gedicht immer im Sinn von Herber 1); es ist doch so schön gefagt:

Neue Thaler, neue Hügel u. s. w.

Heron könnte recht interessante Nachrichten in Invien sammeln, und dann von großem Nutzen für Europa sein. Sein Geist beobachtet richtig, und
dann hat er tiefen Sinn für's Schöne. Wenn Sie
ihm schreiben, so sagen Sie ihm viel von uns Allen,
er soll uns nicht vergessen, und auch daß ich ihm
im August vorigen Jahres nach London geschrieben. Ich denke, mein Brief ist verloren gegangen.
Sein Andenken wird mir immer lieb sein.

Es ist mir leid, daß ich Sie schon wieder mit meinem Schreiben belästige, aber ich nußte Ihnen meinen Dank für alle Ihre Güte doch wissen lassen; sonst schriebe ich heute nicht. Ich bin nicht ganz wohl und sinde wenig in meinem Kopf, das zum Hinschreiben taugen möchte. Ich war gestern spät in der Lust, wir waren in großer Gesellschaft auf

<sup>1) &</sup>quot;Madera", nach dem Spanischen. In dieser Romanze, auf welche Heron's Brief hindeutet, heißt es:

Neue Bögel, neue Baume, Schone Thaler, holbe Hügel Loden freundlich hin zur Kufte.

einem Dorse, wo Kirmes war; es kann auch sein, daß mich die Gesellschaft krank machte. Buffon interessirt mich immer mehr. Nun leben Sie wohl!

Sie sind doch wieder wohl? Die ilmenauer Reise, dächte ich, hätte Sie besser gemacht, denn so frei in der schönen Luft herum zu schleichen, so viel Schönes zu sehen, läßt einem alles Andre verzgessen. Meine Verwandten empfehlen sich Ihnen aufs beste.

Ich höre gern, daß wieder Engländer in Weismar sind; denn die Nation ist mir gar lieb 1). Es wäre artig, wenn Sie sie herbrächten einmal. Adieu!

### 2.

Rudolftadt, den 28. September 1788.

Ich würde Ihnen schon vorige Woche für Ihren lieben Brief und die schönen Sachen gedankt haben, wenn ich den Boten zu bestellen nicht vergessen hätte. Und dann war ich auch in Kochberg<sup>2</sup>), und brachte gar angenehme Tage dort zu. Wir haben zusam= men die traurige Geschichte Struensee's gelesen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief an Fr. von Stein vom 30. Juli.

<sup>2)</sup> Auf bem nahen Gute ber Frau von Stein.

<sup>3),</sup> Authentische und höchst merkwürdige Aufklärungen über die Geschichte der Grafen Struensee und Brandt" (Berlin 1788).

Sein Geift, der, mit aller Schwäche verbunden, doch immer große Anlagen hatte, hätte wohl verstient, auf einem urbarern Erdreiche seinen guten Samen auszustreuen, um sich dann der reichlichen Ernte erfreuen zu können. Die arme Königin! Ich bin froh, daß sie todt ist; denn es muß eine sehr traurige Lage gewesen sein, in der sie sich befand. Jur Ehre meines Geschlechts bemerke ich gern, daß sie bei ihrer Gefangennehmung mehr Muth zeigte als die Männer; denn keiner siel auf den Gedansten, sich nach des Königs ausdrücklichem Besehl zu erkundigen, als sie.

Gestern hatten wir einen gar angenehmen Tag. Wir waren früh in Schwarzburg, wo der Weg hin so schön ist. Sie waren da, also kennen Sie die Gegend. Die Natur ist da recht ernsthaft, die Berge bis am Fuß mit Fichten bedeckt, und die Schwarze, die auf Felsenstücken hinrauscht. Es sieht bald aus, als hätten sich da die Enklopen aus Spaß mit Felsklumpen geworfen, so zerstreut liezen sie im Thale. Von Schwarzburg suhren wir nach Königssee (es ist schon der Ansang des Thüringer Waldes dort) zu meinem Schwager i), der da Geschäfte hat. Ich machte die Bemerkung, daß in dem Saalgrund doch eigentlich nur hier herum die Gegenden schön sind; wo man weiter in die

<sup>1)</sup> hofrath von Beulwig.

Berge kommt, wird die Natur rauh und unfreundslich und spricht nicht ans Herz. Es ist doch die einzige bleibende Freude auf der Welt, die an der Natur, die andern kann uns alle das Schickfal entreißen; aber wer der großen Neisterin folgt, sie gern in jedem Auftritte bemerkt, ihrer genießen kann, sindet doch immer bleibende Freuden; durch die Eindrücke, die wir durch sie empfangen, sindet das Herz immer die Ruhe wieder. Mich könnte nichts so ganz niederschlagen, solange ich das Gestühl für die Natur behalte.

Der Mercur, ber so schön im luftleeren Raume im Dunkeln leuchtet, macht mir gar viel Freude. Ich möchte ein Zimmer haben, wo lauter solche große Glaskugeln wären, es müßte gar schön sein. Ich möchte gar gern etwas Näheres von Ihnen darüber hören, ob es die Eigenschaft des Queckstlbers allein ist, oder ob es noch mit etwas vermischt ist. Ich habe die Erklärung des Herrn Büttner!) nicht mit angehört.

Es thut mir leid, daß ich Ihnen die Geister= sehergeschichte 2) nicht schicken kann, sie ist verborgt;

<sup>1)</sup> Hofrath zu Jena, wohin er seine Büchersamms lung und seine reichen naturwissenschaftlichen Sammluns gen von Göttingen gegen ein Jahrgehalt und freie Wohnung gestiftet hatte.

<sup>2)</sup> Den Anfang von Schiller's "Geisterseher" in ber "Thalia".

in einigen Wochen aber, wenn Sie sie bis dahin noch nicht haben können, steht sie sehr zu Ihrem Befehl. Es ist mir gar nicht lieb, daß ich sie Ihnen nicht schicken kann; denn Sie haben so viel Güte für mich immer, und ich bin gern dankhar. Nehmen Sie für diesmal meinen guten Willen!

Meine Mutter bankt Ihnen für ben Brief aus ber Schweiz 1) (ich freue mich ihn zu lesen) und meine Schwester für die Uebersetzung. Sie sind gar gut, baß Sie uns so viel mittheilen wollen. Die Savonitergeschichten habe ich wieder mit zu Frau von Stein genommen; sie wird sie Ihnen also schicken. Die amours des Dvid und der Livia und die des Romulus find doch ein bischen zu sehr in the french manner behandelt und ver= lieren baburch. Fare you well at present. I wish you a good and happy day, nature smiles soft to day, the sun had pierced the mists so beautiful, all the sky is clear. I pray you to receive the best compliments of my mother and sister. We remember still thankful the days who we have spent so agreably at Jeana 2). Have you not a mind to see once more in

<sup>1)</sup> Wol die "Schweizerwanderungen" in Knebel's "Nachlaß", III, 113—135.

<sup>2) &</sup>quot;Frau von Stein, Frau von Lengefeld mit ihren beiben liebenswürdigen Töchtern haben mich hier auf einige Tage besucht", schreibt Knebel am 16. September.

this year our country hided in the mists of autumn? The departure of nature seems to become beautiful. Adieu!

## 3.

Rubolftadt, ben 18. Janner 1789.

Ich wünsche Ihnen einen freundlichen Tag. Die Sonne scheint eben so schon auf meinen Schreibtisch, ber himmel ift blau, and every sense and every heart is joy, werben wir nun balb wieder sagen konnen; benn in zwei Monaten ift ber Frühling Ich möchte schon jest herumgehen und mich nabe. der milben Luft freuen, aber ber Schnee ift fo Ich war recht kalt und arm bei bem har= weich. ten Winter und auch frank. Ich hatte einen hef= tigen Schnupfen und Halsweh; bie schöne Luft hat Alles verjagt, und ich fühle wieder Freude am Le= ben und nehme wieder warmen Antheil an mei= nen Geschäften, die ich nur mit halber Seele ge= trieben habe.

Was machen Sie jetzt? Sie waren mit Frau von Stein in Jena. Der gute alte Büttner ist doch noch immer wohl? Ich habe ihn recht lieb und freue mich, daß er seine alten Tage noch gesund und glücklich zubringt; es hat mir so gefallen, daß sein Interesse für die Dinge noch so stark ist. Daß

Charlotte von Schiller.

Wiedeburg 1) gestorben ist, hat mir leid gethan. Seine Familie beklage ich; denn man sagt, daß ihre Umstände sehr übel wären. Auf diese Art war der schnelle Tod ihres Vaters eine große Wohlzthat für ihn selbst; denn der Gedanke, seine Kinzder unglücklich zurückzulassen, hätte ihm den Absschied noch mehr erschwert.

Es ist mir leib, daß Sie sich so viele Mühe um Volney<sup>2</sup>) gegeben haben; verzeihen Sie nur, daß ich Sie so viel plage. Hier schicke ich Ihnen auch Shastesbury<sup>3</sup>) wieder; wollen Sie mir die andern Theile geben? Sie werden mich sehr das durch erfreuen. Ich theile meine Hauptlectüren immer so ein, daß ich mit Geschichte und philosophischen Schristen abwechsele, weil, wenn ich nur Geschichte lese, es mir keine gute Stimmung gibt, ich habe es schon oft bemerkt. Früh lese ich also meistens philosophische Bücher und die übrige Zeit Geschichte, den Strickstrumpf nicht darüber zu verzessen, der immer meine Hände mit beschäftigt. Ich las sonst, ohne zu arbeiten, aber da ich sah, daß Beides zusammen geht, denke ich, es ist besser, weil

<sup>1)</sup> Professor ber Philosophie zu Jena, gestorben am 1. Januar. Bgl. Goethe's Brief an Knebel vom 5. Januar.

<sup>2) &</sup>quot;Voyage en Syrie et en Égypte."

<sup>3) ,,</sup> Characteristics of men, manners, opinions and times."

wir doch auch für uns selbst sorgen muffen und unfre Weiblichkeit nicht vergessen sollen.

Ich habe jest die "Geschichte der Abiponer" von Dobrithofer 1). Sie find mir gar intereffant. Die Geschichte hat mich gerührt von der Familie, die er nach einer Colonie brachte, die aus einer Mutter und ihren zwei Kindern bestand, und ber Sohn, ber seine Mutter und Schwester verlor, fie immer im Traume sah. Es war ein blinder Re= ligionseifer, die guten Menschen aus ihrer Gutte zu führen, um sie ben Tob finden zu laffen. Das Recht, bas man sich anmaßt, über Menschen zu gebieten, emport mich oft. Wenn noch die Sorge für ihr Wohl ber Hauptzweck mare! Aber wie vielmal ist es nur Gelbgeig, nicht Menschenliebe? Aber diese ift es auch eigentlich nicht; benn wie die Menschen sich am glücklichsten fühlen, so ift es Liebe fle forteriftiren zu laffen und ihnen nicht Begriffe von Dingen beizubringen, die kein Mensch recht Die Bekehrungsgeschichten habe ich gar un= Ich bulbe jede Meinung und lasse die Men= schen über diese Sachen benken, wie fie wollen. Da= her ift mir die Einschränkung ber Seele so ängst: lich, die daraus folgt, wenn alle einerlei glauben sollen.

<sup>1)</sup> Sie war 1784 zu Wien in brei Banben erschienen.

Haben Sie bas "Journal aller Journale" 1) von Anfang mitgelesen? In den ersten Jahrgan= gen find auch fehr intereffante Sachen von Richard= son, Johnson. Ersterer muß ein gar moralisch guter Mensch gewesen sein. Es ift auch eine Be= schreibung von Schottland barin, die mir sehr ge= fiel. Es muß ein intereffantes Land sein, und bie Einwohner so gaftfrei, so gut. Ich habe auch zu meiner Freude gelesen, daß Glamis, wo Macbeth ben König umgebracht, noch fteht, und der Ber= faffer fah den Wald, wo die Hexen hauften. Unter Anberm fand ich auch Einiges aus Swinburne's Rei= fen. Er sah die Statue ber heiligen Rosalie bei Palermo lange nicht mit so viel Wärme an wie Goethe2). Er sagt, es sei eine alte staubige Fi= gur, und die Rapelle felbst beschreibt er gang unpoetisch. Mir macht es Freude zu bemerken, wie die Gegenstände so verschieden auf die Menschen wirken, und wie ihr Geift ben Dingen mehr Werth gibt, als sie haben, ober ihnen auch noch Das, was ihnen eigen ift, nimmt.

<sup>1)</sup> Das "Journal aller Journale ober Geist ber vaterländischen Zeitschriften" erschien zu Hamburg 1786, 1787 und 1790.

<sup>2)</sup> Deffen später der "Italienischen Reise" einverleibte Schilderung in Wieland's "Deutschem Merkur" im Dc= tober 1788 erschienen war.

Sagen Sie mir boch etwas von Morit 1). Sie sehen ihn wol oft. Seinen andern Roman "Hartstnopf" möchte ich auch noch lesen. Mich interessirte "Reiser" sehr; ich fand so Vieles wieder, was mich an die Vorstellungsart meiner Kindheit erinnerte 2). Ich habe Ihnen immer erzählen wollen, daß ich ein Stück von Herrn von Soden gelesen habe, zwar nur den Ansang, aber das Ende ließ sich errathen; es hieß "Die Braut". Ich hätte gedacht, er müßte besser schreiben; es ist gar leer, so viele Declamationen, die zu nichts führen und es recht langweilig machen. Mein Papier geht zu Ende, auch muß ich einen Besuch geben. Leben Sie wohl und schreiben Sie mir bald. Alles empsiehlt sich Ihnen.

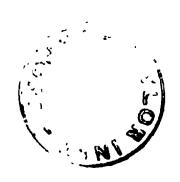

<sup>1)</sup> Karl Philipp Morit verweilte auf seiner Rückreise nach Berlin einige Zeit bei Goethe, den er in Rom kennen gelernt hatte. Schiller hatte in seinen Briefen an Lotte und ihre Schwester Karoline sich mehrfach über den Verfasser des "Anton Reiser" ausgesprochen, der ihm jett besser als vor seiner Reise nach Italien gestel.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief an Frau von Stein vom 18. Jas nuar 1787.

4.

Rudolstadt, den 25. März 1789.

Sie halten mich gewiß für recht unartig und undankbar, daß ich die Bücher so lange behielte und Ihnen seitdem kein Wort sagte. Verzeihen Sie! Ich hatte mir vorgenommen, sie recht geschwind zu lesen und bei der Zurücksendung Ihnen zugleich meinen Dank für Ihre Güte zu sagen. Aber da kam so Manches, das mich verhindert, daß eine Woche nach der andern verging und die Büscher noch nicht gelesen waren, und ich hatte mir doch gar zu sest vorgenommen, Sie nicht eher mit meinem Schreiben zu belästigen, die ich meinen Vorsatz ausgeführt.

Ich hatte gar viel zu thun, weil die Berände= rung meiner Mutter 1) uns mehr Geschäfte gibt, und die ersten Tage war ich sast immer bei ihr, daß uns die Trennung nicht auf einmal zu weh thun sollte. Aber es that mir doch innig weh, sie aus unserm Cirkel gerissen zu sehen. Ob wir gleich nicht beständig zusammen waren, so gibt einem doch das Gesühl, Menschen, die man liebt, nahe zu wissen, schon Freude, und nun trennt uns

<sup>1)</sup> Sie war zur Erziehung ber beiben Prinzessinnen auf das hochgelegene Schloß gezogen. Wgl. den Brief Karolinens an Schisler vom 9. März mit Schiller's Antwort.

ein hoher Berg! Sie ist aber recht wohl und hei= ter nun. Es ift boch ein freundlicher Gebante, etwas Gutes zu wirken, und ich habe bie befte Hoffnung, bag sie auf einen guten Einbruck bei ben Fürstenkindern noch bauen kann. Sie find weich und biegsam und fühlen doch, daß fie sehr ver= nachlässigt find; baher werben sie sich Mühe ge= Schwer ift es freilich, wenn man einmal ben. so weit gekommen ift mit bem Leben, wie fle, und noch gar keine Begriffe hat; fle konnen aber boch noch bahin kommen, fich burch Renntniffe ihre eigne Existenz zu verschönern, und können sie auch An= bern nicht viel baburch werben, so ift es boch gut für fie felbst. Ich habe meine großen Anfechtun= gen, ihnen bas feichte Buch "Briefwechsel bes Kinderfreundes " aus ben Händen zu spielen; aber sie halten es so hoch wie ein Evangelium und meinen, man könne nicht froh sein, wenn man bas liebe Buch nicht gelesen. Ich möchte bem Verfaffer bose Finger ober sonft ein Sinberniß wunschen; benn er will, wie ich höre, noch acht Theile schrei= ben 1). Ich kann nicht begreifen, wie es Jemand geben kann, ber so etwas schreibt, und es hat ge= wiß gar keinen Nuten für Kinder; sie füllen sich

<sup>1)</sup> Weiße's "Briefwechsel ber Familie bes Kindersfreundes" erschien in zwölf Theilen in den Jahren 1784—92.

die Köpfe mit so leeren, abgeschmackten Dingen aus, und das Bessere hat doppelte Mühe, in einem solchen Boden Wurzel zu fassen. Ich möchte nur, daß die Prinzessinnen Geschmack an Reisebeschreis bungen fänden oder an Erzählungen; mit der Gesschichte will ich sie noch verschonen, ob ich gleich denke, daß man Kindern nichts Besseres lernen könne, und man hat gewiß den größten Vortheil davon durch dieses Studium.

Ich habe jest angesangen Müller's "Geschichte ber Schweiz" zu lesen; es ist so ein eigner Ton, mich interessirt sie erstaunend. Wie er anfangs so schweizernatur ties; seine Sprache ist ganz eigen, aber sie ist so passend für die Sache, die er vorzträgt. Es ist mir eine Freude, meine lieben Schweizer zu beobachten?), wie ihre Berge ihnen so ser zu beobachten?), wie ihre Berge ihnen so ser zu beobachten, und gewiß, es ist kein Wolk so tapfer gewesen; dies sage ich nicht gern, denn ich wollte, sie wären noch so, doch kann man es nicht wissen, weil ihre Versassung nun so friedlich ist; fänden sie sich aber wieder in dem Fall, so würde der Muth auch kommen. Mein Liebling in

<sup>1)</sup> Bgl. den Brief an Frau von Stein vom 6. April.

<sup>2)</sup> Charlotte hatte in Begleitung ihrer Mutter und Schwester im Jahre 1783 eine Reise nach der Schweiz gemacht, wo sie längere Zeit in Bevap zubrachten. Erst im folgenden Sommer kehrten sie zurück.

ver Schweizergeschichte ist Winkelried; der Zug ist einzig! Ich kann mir recht denken, wie wild und groß das Land den Römern muß vorgekommen sein, wie sie zuerst den lemanischen See erblickten, mit seinen felsigen Usern; denn da waren die Küsten des Pays de Baud noch so rauh, wie die savopischen noch jest sind.

In ben Reisen bes Herrn von Wolney habe ich nicht gefunden, was ich bachte; er fleht bie Dinge auch ziemlich flach an. Ich möchte die Reise dahin nicht machen; es muß gar nicht hübsch bort sein, nur ber Sonnentempel und die Ruinen von Palmyra interessiren mich. Die arme Benobia, daß fie diesen schönen Wohnfitz verlaffen mußte! Wie man aber auf so einen Boben so viel Pracht verschwenden konnte, ift mir unbegreiflich; das Gerz muß recht arm werben, wenn man so große Wü= ften vor fich fleht, und ich bachte, jedes Gefühl für bas Schone ber Runft müßte ba unterbrückt werben, und boch hat der schöpferische Geift des Menschen so viel Kunft ba verschwendet! ben Bölkerschaften haben mich die Drusen interessirt. Uebrigens sind die Menschen bort gar nicht in= tereffant, so unthätig und unwissenb; aber es ift nicht ihre Schuld allein, und ich kann mir benken, wie jeder Keim bes Guten, jeder Trieb nach Voll= kommenheit erstickt wird ober gar nicht aufkommen kann wegen ber bespotischen Regierung.

Aber nun sagen Sie mir auch etwas von sich, von der weimarischen Welt. Haben Sie vielleicht auch die wunderbaren Erscheinungen der Frau von Ziegesar mit angesehen und haben die Dinge geshört, die sie in ihren Anfällen von Schlaf erzählt oder gesehen hat? Ich habe davon durch Hofrath Starke ) gehört, und ich wäre begierig, nähere Umstände von Denen, die es selbst mit angesehen, zu hören. Hat sie vielen Glauben an Somnams bulismus in Weimar gesunden oder die Wundersdinge umsonst ausgekramt? Ich glaube immer, sie hat sich so gestellt.

Heute sind Himmel und Erde freundlich und geben Hoffnung zum Frühling. Ich bin froh, die Sonne zu sehen; sie gibt mir immer neue Freude an der Welt und malt mir Alles lieblicher. Wollen Sie die Güte haben, das Briefchen an Frau von Stein zu geben? Leben Sie wohl und schreiben Sie mir bald, daß ich sehe, daß Sie meine Unartigkeit nicht übel aufgenommen haben. Meine Verwandten sagen Ihnen viel Schönes.

<sup>1)</sup> Leibarzt und Professor ber Medicin zu Jena.

5.

Rudolftadt, den 21. April 1789.

Da die armen Sterblichen so oft taub sind für bie Stimme ber Gottin ber Weisheit, fo wundert es mich gar nicht, bag man mir hier eber zutraut, meinen kleinen hund erziehen zu konnen als -Prinzessinnen, und baber mich nicht zu bem ernften Geschäfte mählte. Ich würde sie wol mit der Phi= losophie meines Freundes Antonin 1) bekannt ge= macht haben, bamit fie ben Schmerz einer verun= gluckten Feier ober einer zerftorten Partie mit Bel= benfinn getragen hatten. Ich habe einmal lange nichts von ihm gelesen, aber es soll ehestens wie= ber geschehen. Denken Sie ja nicht, daß ich die fürftlichen Ropfe zu fehr mit Lecturen angefüllt wiffen will; sie sind bis jest gar zu öbe und sandig, als baß irgend etwas Wurzel fassen könnte. Plutarch's Biographien sind gewiß gar nüplich und erweitern ben Sinn und machen bas herz fähig, große Thaten zu fühlen, aber es wird lange werden, ebe fie bafür Sinn bekommen. Dhne so ganz und gar keinen Begriff von Geschichte zu haben, interessirt Plutarch weniger; ber Geift muß erft manche Epoche durchgeben, ebe er die Einfachheit und ben erhab= nen Sinn ber Griechen recht fühlen kann. Mir ist

<sup>1)</sup> Des römischen Raisers Marcus Antoninus.

es so gegangen; ehe ich rechten, wahren Trieb, mich zu unterrichten, hatte und auch für mein Herz etwas verlangte, gab mir das Lesen der Alten wenig Freude und ich fand keinen Geschmack daran. Es machte wol auch, daß ich gar gern in den Mos delectüren meine Kenntnisse wollte sehen lassen, wie ich klein war; ich verschlang daher alles Neue bes gierig, nur weil es neu war. Sie würden über mich gelacht haben, wenn Sie mich dazumal gesehen hätten, wie ich so weltklug sein wollte und doch nichts wußte.

Wissen Sie vielleicht artige Märchen ober so etwas Aehnliches und wollten sie mir schicken? Die könnten wir lesen; benn sie freuen die Prinzessinnen sehr; die Volksmärchen von Musäus haben sie-mit vielem Spaß gelesen. Ich bin recht froh, wenn so etwas vorgenommen wird; benn es ist recht schwer zu reben, zumal mit Menschen, die so verschieden von einem denken und fühlen.

Ich hätte auch gedacht, daß Volney Ihnen nicht so viel gegeben, als Sie erwarteten; mir ist er wirklich oft recht trocken vorgekommen. Er beschreibt Alles so ganz flach; seine Phantasie hätte billig sollen die unfruchtbaren Gegenden schöner aus-schmücken. Können Sie Sprien wirklich angenehm sinden? und das Volk, bei dem jest der Despotismus der Obern jeden Trieb zur Wirksamkeit und zur Freude erstickt? Finden Sie vielleicht auch die

Wüsten schön? 3ch kann mir nichts Traurigeres Ich finde eigentlich nur Freude am Da= benten! fein, wenn ich mir die frei wirkende und Alles belebende Kraft ber Natur benke, die Erinnerung an Leben in jeder Pflanze fühle! Und wie mag man in ben burren Sandwuften Leben ahnen können? Ad, so tagelang zu gehen, ohne eine Quelle zu finben, ohne im Schatten ber Bäume zu ruben! es wird mir ganz angft, es zu denken. Ich lebe orbentlich nur mit Pflanzen und Blumen; benn sobald ich anfing zu leben, war ich unter ihnen; wir wohnten an einem Berg, wo ich fast mehr als im Hause war, in meiner Jugend. Ich sah lett einmal meine alte Wohnung und die Gegend um= her wieder, und ich kann mir nun in Bielem bie Richtung meines Geistes erklären, burch bie Gin= brude, bie mir zuerft in die Seele gelegt wurden, burch die äußern Dinge, die ich fah.

Den 4. ober 5. Mai reisen unsre Prinzen ab. Mein Schwager hat mir aufgetragen, Ihnen viel Schönes zu sagen, er habe gehofft, Sie noch ein mal vor seiner Abreise zu sehen.). — Es wird ganz leer hier am Hof werden; uns werden die Prinzen wol sehlen, sie sind so gut und lustig. Meine Mutter empsiehlt sich Ihrem gütigen An=

<sup>1)</sup> Von Beulwit reifte mit ben Prinzen in die Schweiz.

benken und dankt Ihnen für das Ihre, wie auch meine Schwester. Sagen Sie Frau von Stein viel Gutes und Liebes von mir. Sie ist doch wohl? Leben Sie recht glücklich und gesund.

Verzeihen Sie, wenn ich unordentlich geschriesben. Ich war neun Tage gar nicht wohl und litte am Kopf, der ganz dicke war, und dies hat mich wirklich ein wenig angegriffen. Auch vertrasgen meine Augen nicht immer das Schreiben bei Licht.

### 6.

Rudolstadt, den 6. Mai 1789.

Es wäre mir recht lieb, wenn ich Ihnen so ehrwürdig und klug vorkäme, daß Sie mich noch mehr mit Properzens Muse bekannt machten 1). Es sind gar viele schön gesagte Dinge in der Elezgie 2), die Sie die Güte hatten mir zu schicken, und sie gibt einem ein eignes Gefühl. Es belutigt mich, daß er wohl fühlt, daß er Cynthia's

<sup>1) &</sup>quot;Dieser Tage habe ich die Properzischen Elegien gelesen, die Knebel übersett hat", äußert Schiller am 17. April. "Wenn ihm Lottchen wieder einmal schreibt, so sollte sie sich sie von ihm ausbitten."

<sup>2)</sup> Der flebenten bes vierten Buchs.

Vorwürfe verdient, daß er so ruhig schläft, indessen feine Beliebte ins Land ber Schatten gewandelt. Den Anfang habe ich so gern, es ift so eine Gin= fachheit in bem Gedichte, und boch kann man Die Art ber alten Dichter, Bieles dabei benken. in so detaillirte Beschreibungen sich einzulaffen, liebe ich, das Ganze wird einem so lebhaft barge= Dies liebe ich auch so an Homer, man stellt. mähnt in der "Obyffee" in seine Welt versett zu sein. Aber seten Sie die englischen Dichter nicht so sehr zurud! Ich vertheidige sie gar sehr. Sie haben immer gute Zwecke; mir bunkt, es ware gut, daß sie bie Sittenspruche, die vielleicht fonft recht trocken herauskommen würden, in eine dich= terische Gulle einkleideten; fie finden vielleicht ba bei Manchen Eingang und laffen boch hin und wieder gute Spuren zurud. Mir felbft ift eigent= lich nicht viel bamit gebient; benn ich habe bie Sentenzen gang überbruffig, weil fo viele Menfchen fie auskramen, ohne fie auf fich felbst anzuwenben, und ift immer ein so himmelweiter Unterschied zwi= ichen. Sagen und Sandeln. Aber hingegen habe ich boch oft bemerkt, daß fie Gutes zurudlaffen; und daher sehe ich sie an als Speisen, die nicht für jeden Magen paffen, und laffe Andern die Freude gern, die sich baran laben wollen. Sagen Sie ja nichts über Pope's "Essay on men", da es einmal über die guten Engländer hergeht; da find doch

viele vortreffliche Sachen barin und ein so philo-sophischer Gegenstand, mit so viel Interesse und Leichtigkeit vorgetragen; ich lese oft barin und freue mich barüber.

Run auch etwas von unsrer Welt. Himmel und Erbe find geschmückt, und es ift so wunder= schön in unserm Thale, bag ich immer in ber Luft sein möchte; wenn ich an ben furchtbaren Winter bente, gerathe ich in Entzücken über ben schönen Frühling, es ift mir eine ganz andere Welt. Mon= tag früh find unsre Brinzen fort. Beulwiß fehlt uns fehr, und meine Schwester und ich find gang einsam. Diese Einsamkeit aber ift nicht Das, was mich brudt; benn ich bin so gludlich, wenn ich nur ungestört leben kann. Ich tauge im Grunde wenig für die großen Gesellschaften; benn sie machen mich fo leer und arm, bas heißt, bie unfrigen hier; man muß aber die unvermeiblichen und unverbefferlichen Uebel tragen lernen. Rlüger werben bie Menschen nun boch nicht hier; wenn sie nur erft so wenig Ansprüche an mich machen lernten, als ich an ihnen habe, ba wäre es gut!

Ich habe eine große Bitte an Sie; Ihre Güte gegen mich ist der Grund, auf dem ich baue, um die vielen Beschwerlichkeiten, die ich Ihnen schon verursachte, nur in etwas zu entschuldigen. Frau von Stein hatte vor zwei Jahren in Kochberg einige Heste eines französischen Werkes, wo Zeichnungen der

hetrurischen Arbeiten herausgegeben wurden; benke, fie gehörten bem Herzog. Konnten Sie vielleicht die Gute haben, mir nach und nach einige Befte zu schicken? Es wurde mir viel Freude machen. Sie follten Sie in acht Tagen gewiß wie-3d schide Ihnen eheftens Buffon der haben. und hume zurud. Auch meine Schwester bittet Sie um etwas, ob Sie ihr vielleicht eine frangofische Uebersetung bes Herobot schaffen könnten. Sie würden ihr und mir viel Freude machen. Menn ich nur wüßte, was wir hier hätten, womit ich Ihnen bienen konnte; es wurde mich febr freuen, Ihnen zu zeigen, daß ich dankbar bin.

Ich lese jett, soviel ich Zeit habe, in Lamsbert's "Kosmologischen Briefen") und freue mich varüber; was er über die Kometen sagt, ist mir ganz fremd gewesen; er sagt, es wären ihrer so eine große Anzahl. Ich habe seinen Ton gern, er ist so faßlich; wie er sich den Himmel denkt, kann ich mir noch nicht recht vorstellen, er nimmt ihn als eine Fläche an. Bon historischen Werken lese ich jett Joinville's "Mémoires"; der heilige Ludwig wird mir recht lieb, und Joinville's Ton ist so einfach, so natürlich.

Wann gehen Sie wieder nach Jena? Es muß
schön bort sein, wenn die Welt in Blüten gehüllt

<sup>1)</sup> Schiller hatte biese am 17. April geschickt. Charlotte von Schiller. 4

ift. Was macht ber alte Büttner? Bürger war in Weimar. Sahen Sie ihn oft und sehen Sie auch ben andern Fremden oft, Reichardt 1)? Diesem bin ich eben nicht gewogen; er hat sich in einer Geschichte mit Lavater sehr zudringlich und inconsequent gezeigt. Haben Sie gar nichts von Lavater gehört? Es freut mich, wenn er stille ist und sich um die Welt, die ihn so oft misverstans den, nicht kümmert. Leben Sie wohl. Sagen Sie Frau von Kalb<sup>2</sup>) viel Grüße von mir; sie ist doch wohl? Meine Mutter und Schwester sagen Ihnen viel Schönes.

#### 7.

Rudolftadt, den 6. Juni 1789.

Der himmel soll Ihnen alles Gute gönnen, lieber Herr von Knebel, dafür, daß Sie mir immer Zeichen Ihrer Vorsorge für mich geben. Die Sammlung

<sup>1)</sup> Schiller hatte ben Freundinnen über Beide berichs tet. Ueber ben unerträglichen Kapellmeister Reicharbt aus Berlin, schreibt er, werbe vielleicht schon Knebel ges flagt haben.

<sup>2)</sup> Ueber diese merkwürdige Frau und ihr leidenschaftliches Berhältniß zu Schiller, später zu Jean Paul, vgl. R. Prus, "Neue Schriften", I, 205 fg.

hetrurischer Runstwerke hat mir viel Freude ge= macht, und Sie follen Sie nächfte Woche zurud erhalten. Sie waren mir ein unfichtbares Befen, bas ben Sterblichen Gutes thut, ohne sich seben zu laffen; benn es begleitete bie Bucher feine Zeile von Ihrer Sand. Auch für Ihren letten Brief und das beigelegte Gebicht 1) fage ich schönen Dank. Ich habe wol Recht, wenn ich Sie für ben Berfaffer davon halte; ich erkenne es an ber Liebe zu Dtaheiti. Mir gefällt einmal bie Erbe, wo ich bin, und ich finde fie recht schön, obgleich bas Meer auch recht lieblich geschilbert ift. Seien Sie aber nicht so unbankbar gegen unsern himmel! Wir haben hier auch schone Früchte, die schonften Erbbeeren reifen jest. An fupferfarbenen Schönheiten fehlt es uns auch nicht und Bataten gibi's hier auch, Datteln freilich nicht, boch die können wir wol für Was Sie am Enbe von unfre Rirfden miffen. ber Freundschaft sagen, hat mich sehr gefreut.

Glauben Sie ja nicht, daß uns die Zeit hier nicht schnell vergehe, weil wir allein sind. Reine Schwester und ich sühren ein herrliches Leben, so ganz nach unserm Willen, und brauchten nichts mehr im Leben, um glücklich zu sein. Wir leben so friedlich und brauchen keine strengen Worte, um uns respectiren zu lassen im Sause. Alles ist einig,

<sup>1) &</sup>quot;Otaheiti", 1787 gebichtet.

fogar Raze und Hund (ein seltnes Beispiel!) liesben sich und vergessen, daß sie von Natur seindsselig gegeneinander gesinnt sind. Es ist eben kein guter Beweis für das männliche Geschlecht und für den männlichen Charakter, daß man sinden muß, es wäre vielleicht friedlicher, nur unter Frauen zu leben. Aber ich denke, es ist auch nicht immer der Fall. — Da ich immer mein Geschlecht verstheidigen möchte, so hätte ich große Beweise, daß wir einen Grad von Festigkeit haben, der den Männern nicht immer eigen ist.

Sie sollten die Briefe von Beulwitz sehen, wie er wieder über Lavater schreibt. Gestern kamen Briese von Zürich und in so einem Ton, der mich herzlich belustigt hat. Beulwitz war sonst sehr wider ihn, wir aber erkannten seine Fehler, liebzten ihn doch immersort; denn sein Gutes überragt seine Fehler. Das Tagebuch des ältesten Prinzen freut mich sehr; ich sehe so gern, wie er die Dinge ansieht; er ist so natürlich, so einsach; er versspricht viel für die Zukunst. Diese Reise wird den beiden Prinzen von großem Nußen sein.

Sie haben Recht, daß Sie in einem Garten wohnen; man genießt das Leben noch ein mal so gut. Ich bin gar wohl und froh, zumal bei gemäßigter Luft; die große Hitze macht mich unleidelich und nimmt mir meinen leichten Sinn, sowie die große Kälte. Wenn's nicht warm ist, habe ich

auch die Gesellschaften lieber und bin wohlwollenster. Ich lese jest wieder recht in Gibbon und möchte weinen, wie der Eifer für Religion die schönen Kunstwerke der Griechen so muthwillig zerstörte. Wäre ich Kaiser Theodosius gewesen, ich hätte es anders gemacht, hosse ich.

Frau von Stein hat mir aus Wiesbaben gesschrieben. Sie schreibt, sie lebe sehr einsam. Die Natur soll schön dort sein, da kann man auch der Menschen entbehren. Ich könnte auch wochenlang leben, ohne Lebende zu sehen, wenn mir die Blüsten ihres Geistes in ihren Schriften nur blieben.

Hier folgt Buffon zurück; er hat mir viel Freude gegeben. Apollonius 1) behalte ich noch, wenn Sie's erlauben; ich lese ihn noch ein mal. Was lesen Sie jett? Die Briefe von Voltaire sind, däucht mir, hier nicht zu haben. Haben Sie die Güte und schreiben mir, was Sie gern aus der Gegend von Königssee oder Schwarzburg von Steinarten haben möchten. Sie sagten es mir einsmal, aber nun hab' ich's vergessen.

Der heutige Tag freut mich, der Wind spielt in den Pappeln vor meiner Hütte; ich möchte im= mer zusehen. Sagen Sie der Griesbach<sup>2</sup>), daß

<sup>1)</sup> Knebel's Uebersetzung bes griechischen Gebichts vom Argonautenzuge.

<sup>2)</sup> Gattin bes geheimen Kirchenraths und Professors Griesbach in Jena.

mich ihr Versprechen sehr gefreut hat; ich ant= worte ihr bald. Besuchen Sie die Bohlin 1), so sagen Sie ihr auch, wie lieb es mir wäre, wenn sie zu uns kommen könnte. Ich habe sie recht lieb, und ihre gute Aufnahme und das schöne Thal, in dem sie lebt, haben mir eine freundliche Er= innerung zurückgelassen.

Schicken Sie mir noch mehr von Ihren Arbei= ten, bitte ich.

## 8.

Lauchstädt, den 10. August 1789.

Da Herr von Stein eine Woche früher geht als wir, so schicke ich Ihnen hier den Diderot wieder, mit dem schönsten Dank; er hat mich von Neuem wieder sehr angezogen, zumal da mir sein Geist lieber geworden ist, als da ich ihn zuerst las. In seinen "Oeuvres morales sur l'amitié et les passions", die ich vorigen Winter gelesen habe, ist erstaunend viel Wahres und Schönes.

<sup>1)</sup> Gattin des Bürgermeisters Bohl im Dorfe Los beda bei Jena, die auch dichterische Versuche machte, später in misliche Umstände gerieth, wo sie sich von Weis mar ans freundlicher Unterstützung, auch von Goethe, zu erfreuen hatte.

Rur in einem Stücke bin ich unzufrieden mit ihm, daß er keine guten Begriffe von den Frauen hat; er sagt, wir wären unfähig, wahre Freundschaft zu fühlen, und noch vieles Andre. Es kann aber sein, daß er nur von denen spricht, die er kennt, und die französischen Frauen haben vielsleicht diese Eigenschaften, die er ihnen zur Last legt.

Ich hätte Ihnen früher geschrieben, bas Bab erlaubt es aber nicht und nimmt ben Ropf so ein; bann war auch bie Dachroben 1) krank. Dies ist auch eine Ursache, baß wir wenig in die großen Gesellschaften tamen, und zweitens war es uns so beimlich beieinander, daß wir die Menschen wenig brauchten. Aus Salle haben wir einige intereffante Menschen gesehen, als ben Professor Medel, ein sehr geschickter Arzt. Er ift recht, wie er sein muß, um ben Leibenben Linberung zu schaffen; er hat so einen warmen Eifer für seine Runft. Wir gehen Donnerstag nach Halle, und ich freue mich, seine anatomischen Praparate zu feben, die die merkwürdigsten in Deutschland sein sollen. den Weltumfegler Forster ben Water habe ich kennen lernen und sehe ihn auch Donnerstag wie=

<sup>1)</sup> Karoline von Dachröben, 1791 mit Wilhelm von Humbolbt vermählt, mit Lotten und ihrer Schwester ins nigst vertraut.

ber; er hat viele Merkwürdigkeiten aus Taheiti, ba sollen Sie bavon hören, wenn ich Sie sehen werbe. Noch Einer, der sehr viel Verstand hat und in= tereffirt, ift Geheimerath Barkhausen. Mit biesem find wir Freitag in Leipzig gewesen. Sie seben, baß ich's nicht fehlen laffe, mir Weisheit zu holen; es wird mir boch von allen meinen akabemischen Rei= sen etwas zurückbleiben! In Leipzig aber habe ich keine Professoren gesprochen, sonbern nur Gemälbe von Defer gesehen, unter andern einen Engel, ber über einem Regenbogen schwebt; die Farbenmischung ift schön und auch bie Zeichnung. Und bann war ich im Rosenthal; es ift ein schöner Plat, und bie hohen alten Eichen find gewiß selten so schön als bort. Sonnabend find wir wiedergekommen. Gegend hat mir gefallen; fie kann nicht beffer fein, als sie ist, ba ihr einmal bas Schönste fehlt, die Gelesen habe ich hier wenig, aber boch die "Mémoires" der Lamothe. Man sieht wohl, daß sie nicht rein ift bei ber Halsbandgeschichte, und ich wollte wohl wetten, sie hätte die Diamanten genommen. Man bekommt übrigens einen rechten Abscheu für die Welthändel, wenn man sieht, wie sich Alles untereinander betrügt und sich drängt, Dinge zu erlangen, die boch so wenig sind.

Ihre Empfehlung an Frau von Dankelmann habe ich ausgerichtet. Ich sah sie nur einen Nach= mittag. Sie scheint viel Verstand zu haben. Ich freue mich auch auf den Winter, und es ist der erste, dem ich mit Vergnügen entgegensehe, weil wir ihn in so guter Gesellschaft verleben wers den 1). Herder wird schöne Sachen von Italien erzählen können. Seine Frau ist wol nun wieder recht glücklich, daß er zurück ist?

Es wird schon dunkel. Leben Sie also wohl. — Empfehlen Sie uns dem Geheimerath Goethe, wenn Sie ihn sehen.

### 9.

### Rudolftadt, den 5. October 1789 2).

Sie haben sich recht viel Mühe gegeben, meine Sünden aufzusuchen und sie mir vorzuhalten, daß ich in mich selbst zurückgehen soll und mein Gesmüth bessern. Darum haben Sie mir wol auch so lange nicht geschrieben, weil es Ihnen zu schwer siel, meine Vergehungen herauszusetzen, und Sie mir nichts aufbürden konnten. Habe ich nicht Recht? Endlich nach langem Sinnen hat sich Einiges gestunden, und Sie halten es mir nun recht vor, daß

<sup>1)</sup> Am 3. August hatte Schiller Lottens Wort ershalten, und es war verabrebet worden, daß die beiden Schwestern den Winter in Weimar zubringen sollten.

<sup>2)</sup> Während Schiller's Anwesenheit in Rubolstabt.

ich Buße thun soll. Meine Stammmutter hat mir freilich ihre Eitelkeit auch mitgetheilt, und ich will nicht einen andern Weg gehen als alle meines Gesschlechts, und behaupte baher ganz frei, daß ich mir keiner Vergehung bewußt bin. Ich danke indeß gar schön, daß Sie sich meiner armen Seele ansnehmen wollten und mir unter Anderm auch vorshalten, daß ich aus dem Weg der Rechtgläubigen gewichen bin.

Ich möchte Ihnen auch wol eine Bekennung Ihrer Sünden vorhalten, die Sie unterschreiben Erstens habe ich von Lauchstädt Ihnen geschrieben und schon lange wieder etwas von Ihnen zu hören gehofft und kein Lebenszeichen von Ihnen erhalten. Zweitens find Sie in unsern Bergen ge= wesen, haben Frau von Stein, die zu uns wollte, nicht begleitet und thun, als wären wir gar nicht in ber Welt. Sehen Sie, ich weiß recht viel Bei= träge zu bem Register Ihrer Vergehungen, und Sie werden nun gang bemuthig mir um Berzeihung bitten muffen, und aus Furcht, daß ich noch mehr aufsuchen könnte, Alles, was Sie gegen mich ge= fagt haben, zurücknehmen. Ich will aber recht großmuthig handeln und verzeihen und hoffen, daß Sie fich beffern.

Es muß recht schön in Jena jetzt sein, da die Nebel nun häufiger sind und die Berge verschleiern. Bei meiner letzten Durchreise hatte ich früh vor Sonnenaufgang den prächtigsten Anblick in dem Griesbach'schen Hause, und es ist mir unvergeslich, wie der Rebel so in lichten Gestalten um den Berg herumsloß und der graue Sipsel mit dem alten Thurm hervorragte, der Himmel über mir helle war und klar, und im Thale glänzte der Thau auf den Bäumen, über der Stadt hin lag auch eine schöne lichte Nebelwolke wie ein langer Streis. Es war ein Morgen, wie ich noch wenige gesehen hatte; in unsern Bergen sieht man es selten, oder ich doch nicht, da ich um diese Zeit mehrentheils noch schlase.

Werben Sie nicht noch einmal nach Kochberg kommen? Die Nähe der lieben Frau von Stein und ihrer Schwester!) ist uns gar freundlich, und ich freue mich, daß sie uns sleißig besuchen wollen; sie haben versprochen, einmal länger, als sie sonst thaten, bei uns zu bleiben, und diese Aussicht ist mir sehr lieb. Ich bin auch schon einige mal in Kochberg gewesen.

Was haben Sie jett vor? Studiren Sie noch Anatomie, wie Sie mir den Sommer gesagt haben? Ich weiß auch recht viel Schönes zu erzählen, von meinen Reisen, und kenne nun sehr merkwürdige Dinge, die ich aber nicht schreibe, sondern nur er= zähle. Sie muffen doch auch wissen, daß ich im=

<sup>1)</sup> Frau von Imhoff.

mer tiefer mich in meine Sünden verwebe und recht viel Geschichte lese. Unter Anderm habe ich jetzt "Voyage du jeune Anacharsis"; es läßt sich Manches darüber sagen, aber so ganz erfüllt es meine Erwartungen doch nicht. Der Versasser hat ein weites Feld zu seiner Bearbeitung, und ließe sich unendlich mehr über sehr Vieles sagen, was er nur ganz slach berührt, sinde ich. Auch verläßt ihn der Geist seiner Nation nicht.

Den 9.

Mein Brief ist so lange liegen geblieben, weil ich verhindert wurde, ihn fertig zu schreiben, am Montag. Auch würden Sie keine Zeit gehabt haben, ihn zu lesen, weil Sie Besuch hatten. Nun soll er aber doch fort. Die Zeit unsers Ausentshalts in Weimar naht sich so allmälig. Ich will den Winter recht sleißig sein, habe ich mir vorz genommen; so groß sind die Zerstreuungen in Weismar doch nicht, daß man keine Zeit sinden sollte, sich für sich zu beschäftigen. Der Morgen ist doch immer frei, und da läßt sich Manches vornehmen.

Haben Sie recht viel aus dem Properz über= sett? Sobald ich Frau von Stein wiedersehe, will ich mir von ihr Einiges davon zu sehen er= bitten; denn Sie haben mich vor ein paar Mona= / ten auf sie verwiesen. Wie stehen die Engländer jett in Ihrer Gunst? Ich möchte sie wol ersuchen, mir etwas Englisches zu lesen zu schicken, weil ich immer nichts habe als Gibbon. Ich möchte zur Abwechselung kleine Abhandlungen ober etwas Poetisches in dieser Sprache lesen, weil ich mir doch Gibbon's Sprache nicht so eigen machen kann. Ich würde weniger verständlich sein, wenn ich in seinen Ausdrücken und Wendungen in der gewöhntlichen Welt sprechen wollte, oder auch schreiben.

Was der reisende Vogel 1) wol machen mag? Er wird wol den schönen Traum verfolgen, für sein Vaterland zu sechten und zu erobern, und seine Freunde darüber vergessen. Es ist so ein Geist der Tapferkeit in ihm, der ihm keine Ruhe läßt.

Nun leben Sie recht wohl, und gehen Sie in sich — und lassen bald von sich hören. — Ich empfehle mich Ihrem gütigen Andenken und Ihrer Freundschaft.

## 10.

Rudolstadt, den 26. Rovember (1789).

Ob es zwar noch lange hin ist, ehe Sie meinen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag 2) er= halten, so muß ich doch heute den Brief abgehen

<sup>1)</sup> Beron. Bgl. oben S. 27.

<sup>2)</sup> Dem 30. November.

lassen, weil die Post nicht anders will. Um Ihnen ein sinnliches Bild meines Andenkens zu geben, so erlauben Sie mir, daß ich diese Kleinigkeit hin= zusüge. Wenn Sie aus dem Pfeisenkopf die blauen Dämpfe aussteigen sehen ), so können Sie sich das bei an die Unbeständigkeit der menschlichen Freuden erinnern und den Vers von Uz sagen:

Rauch ist Alles, was wir schäßen, Unser theuerstes Ergößen, Unser Leben selbst ist Rauch.

Ich muß das Beste, was wir haben, mit dem Rauche vergleichen, um nur dadurch dem Pseisenstopf einiges Gewicht zu geben, der doch eine dichstere Masse ist und also dadurch etwas mehr wird. Hätten mir die Musen ihre Sunst geschenkt, so wollte ich auch noch etwas Poetisches hinzufügen, aber da es nicht ist, so hören Sie meine Wünsche in Prosa gütig an und kleiden sie in ein schöneres Gewand.

Lassen Sie mir, auch wenn Sie nicht mehr in unsern Bergen wohnen<sup>2</sup>), den Glauben, daß Sie mich beswegen nicht vergessen werden und mir den Platz in Ihrer Freundschaft erhalten. Bor allem seien Sie recht heiter, wo Sie auch sein mögen,

<sup>1)</sup> Knebel war ein fehr ftarker Raucher.

<sup>2)</sup> Von mancherlei Unmuth ergriffen, wollte Knebel sich ganz aus bem Weimarischen zurückziehen.

und sehen immer die Dinge durch einen lieblichen Spiegel, der schöne Farben auf sie wirft. So werden Sie überall wohl sein, und dies wünsche ich von ganzem Herzen.

Wollen Sie die Güte haben, beiliegenden Brief an Frau von Stein recht bald zu besorgen. In sieben Tagen sind wir in Weimar. Weine Schwes ster und Wutter empfehlen sich Ihnen aufs beste. Leben Sie wohl, recht wohl!

Verzeihen Sie den eiligen Brief, aber ich habe gar viel zu thun und erwarte eben Besuch.

Am 22. Februar 1790 ward Charlotte von Lengesfeld in einer Dorffirche bei Jena ganz im Stillen mit Schiller getraut. Aus der Zeit ihrer glücklichen Verbinsbung findet sich nur folgender Brief an Knebel:

# 11.

Jena, ben 24. Jänner 1799.

Hier folgt die Reisebeschreibung, mit vielem herzlichen Dank für Ihre Güte begleitet, zurück. Sie hat mir auch recht viel Vergnügen verschafft, zumal die Reisen nach dem Nordpol haben mich besonders interessirt.

Auch soll ich Ihnen in Schiller's Namen sehr viel Verbindliches sagen, daß Sie ihm so eilig Ihr Versprechen gehalten und das Buch, von dem Sie sprachen, geschickt haben. Sie werden aber bald sinden, daß Sie mit nicht leicht zu befriedigenden Lesern zu thun haben; denn ich habe noch eine Bitte vorzutragen, die ich im Vertrauen auf Ihre Güte wage. Wir haben jest die zwei lesten Theile von Levaillant's "Reise ins innere Afrika", die uns erstaunend interessirt. Besigen Sie vielleicht den ersten Theil? Er sei, in welcher Sprache er wolle, so würden Sie Schiller wie mich sehr ersfreuen, wenn Sie uns ihn mittheilen wollten.

Ich wünsche, daß Sie sich auch der schönen freundlichen Tage erfreuen mögen! Empfehlen Sie mich Ihrer liebenswürdigen Fräulein Schwester 1), und Sie, leben Sie recht wohl und empfangen von mir und Schiller die Versicherung unsrer Achtung und Ergebenheit.

<sup>1)</sup> Henriette von Knebel hatte im Herbst 1791 bei ber regierenden Herzogin zu Weimar die Erziehung der am 18. Juli 1786 geborenen Prinzessin Karoline, der spätern Erbprinzessin von Mecklenburg = Schwerin, über= nommen.

Nach Schiller's Tobe (9. Mai 1805) bewährte sich Knebel, der nun in Jena seinen sesten Aufenthalt gesnommen hatte, als treuester und edelster Freund. Von den Briefen der Frau von Schiller bis zum Ende des Jahres 1812 liegen nur wenige vollständig vor.

### **12.** <sup>1</sup>

(Weimar, 1806.)

— Wir sind mit unsrer beschränkten Natur gar nicht fähig, wie wir sollten, dieses Alles zu genießen. Entweder trübt der Schmerz über das Schicksal unsern Sinn oder die Leidenschaften. Ein mit Blüten überdeckter Baum und der Sternenshimmel über uns sollten ganz anders empfunden werden, als wir es können.

Da ich von dem Schönsten, was über der Erde ist, spreche, muß ich auch von dem Innern der Erde etwas sagen; denn meine Kinder sind gestern durch so schönes Gold beschenkt worden, daß sie das Innere auch sehr schön sinden. Der Kronsprinz von Preußen und sein Bruder, die Karl und Ernst kennen, die sie, als wir in Berlin waren 1), mehrere male gesehen haben, haben den beiden Knaben einem jeden eine Medaille geschickt von schönem, reinem Gold. Die älteste Tochter des Königs, die zum ersten mal am 9. Mai 2)

<sup>1)</sup> Im Frühjahr 1804.

<sup>2)</sup> Wozu Iffland eine Festseier veranstaltet hatte. Charlotte von Schiller. 5

im Theater war, hat so geweint und sich so für Schiller's Kinder interessirt, daß sie einer Tochter von ihm auch eine solche Medaille geschickt hat. Die Kinder sind erstaunend glücklich darüber. Wenn Ihr lieber Karl herkommt, so muß er ja nicht versäumen, meinen Karl zu veranlassen, ihm die Medaille zu zeigen; denn er thut es sehr gern.

Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich in Ihrer Familie und glauben Sie an meine Freundschaft! Die Ihrige, die mir in einer glücklichern Periode meines Lebens eine freundliche Erscheinung war, ist mir jetzt durch das Andenken der Vergangen= heit noch werther, und solange ich mich ihrer erfreuen kann, wird dieses Gefühl sich vermehren. Leben Sie wohl.

Ich habe der lieben Schwester einen Wunsch geäußert, den ich Ihnen mittheilen muß. Es wäre sehr artig, wenn zu dem Gedicht an Frau von Hutten 1) noch eine kleine Note hinzugefügt würde, wodurch man von der Idee des Stifts etwas er= führe und noch einige Züge zu dem schönen Bild ihres thätigen Lebens.

<sup>1)</sup> Knebel's Gedicht auf den Tod der Frau von Huts ten in Nürnberg (den 4. August 1803).

# 13.

Weimar, den 17. December 1806.

Ich eile Ihnen, verehrter Freund, den so lang für Sie bestimmten Damenalmanach 1) zu sens den. Seit dem 20. September war er mit dem dritten Theil des (Schiller'schen) "Theaters" von Tübingen abgegangen, und der Krieg hat die Fuhrswerke in Nürnberg aufgehalten. Ich war ein wenig unzufrieden, daß Cotta Ihnen so spät ein Exemplar schickte, da Sie so viel zur Zierde des Ganzen beigetragen. Er schreibt mir vorige Woche und bittet mich um Ihre Abresse, die ich ihm heute senden will, weil er noch mehr abzutragen hat.

Ich komme noch mit einer neuen Bitte und Wunsch von Cotta und will zuerst nach dem Him= mel trachten und die Musen anrusen, ehe ich von andern Dingen spreche. Sie werden aus dieser Ankündigung den Zweck des Blattes?) ersehen. Sie wissen meine Meinung über das Mittheilen des Bessern an die Menge, aber ich möchte Sie dennoch bitten, wenn Sie gute Gedanken haben, Sie nicht zu vergessen. Ihnen wird es leicht und Andern macht es Freude. Es gibt Gelegenheit, manches

<sup>1)</sup> Das "Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1807".

<sup>2)</sup> Des vom Jahre 1807 an erscheinenben "Morsgenblatt".

Gute auszusprechen, was, im reinen Sinn gesproden, gewiß auch nicht verloren geht, und die Thä= tigkeit zu einem Zweck macht boch auch ein gewiffes behagliches Gefühl. Ich möchte immer, Ihre Na= tur, Ihr reger schöner Sinn für die höhern Ge= fühle ber menschlichen Natur spräche fich aus. gehört zwar jest viel bazu, sich über etwas Mensch= liches Illusion zu machen, ba bie Wirklichkeit alle zarten Bluten abstreift 1), aber ein Gemuth wie bas Ihrige vermag es boch. Erlauben Sie mir, es Ihnen zu sagen, biese Empfänglichkeit für alles Sobe, Geistige, die feine Wirklichkeit niederbrudt, ift mir ein so schöner Zug in Ihrem Geift und macht Sie mir auf eine eigne Art lieb. Der schöne Abend bei ber Prinzeß, wo Sie uns aus Pin= bar lasen, hat einen lieblichen Nachklang in mir zurückgelaffen.

Es hat mir sehr weh gethan, daß Sie krank waren. Ich hosse, die Stürme reinigen die Luft, und die bösen Einslüsse der vielen Menschen, die zusammengedrängt sind auf einen engen Raum, schaden weniger. Nach den Stürmen der Natur lacht uns alsbann eine schönere Sonne und ein

<sup>1)</sup> Iena und Weimar waren nach der unglücklichen Schlacht auf das härteste von den Franzosen heimgesucht worden und nur mit Noth verheerender Plünderung entsgangen.

heiteres Blau — möchte es durch die moralischen Stürme auch sein! — und die gleich weise, bestänzdige Mutter, auch wenn sie Uebel droht, zieht doch ihre Hand nicht von uns, und im gleichen Gange kehrt die Ordnung wieder. Aber des Menzichen Gemüth bedarf längere Perioden, um Ordnung und Gleichförmigkeit wiederzusinden, doch wollen wir hossen, daß nicht für die künstige Generation allein, sondern auch für uns das Gesühl der Ruhe und Sicherheit der Existenz nicht verloren ist.

hier kehrt nach und nach bie alte Ordnung in der Gesellschaft zurück; denn der Kreis füllt sich wieder. Dag ber gute Pring Bernhard zurud ift, wissen Sie. Ich habe eine eigne rührende Freube, ihn wieder zu sehen; benn ich gestehe, baß es mir bas schmerzlichste Gefühl am 14. October gab. Bas ich glaubte, daß über mich ergehen könnte, ertrug ich mit Fassung; benn ich habe bas Sär= teste erlebt, was mich treffen kann, und sehe bie Welt und ihre Begebenheiten nicht mehr in Rud= sicht meiner selbst an, sonbern nur für Anbre, bie mir lieb sind. Aber da die Herzogin ihrem kaum geretteten lieben Sohn fagen mußte, er solle fie ver= laffen, weil seine Pflicht es foberte, biefer Mo= ment war mir ber schwerste, und ich mußte laut weinen. Nach biesem Moment ift mir ber Prinz Bernhard boppelt lieb, burch meinen Schmerz um ihn und die Sorge um fein Leben.

Rommen Sie doch bald wieder zu uns! es wäre recht artig; denn wir bedürfen manche geisftige Unterhaltung und ein reges, lebendiges Gespräch. Zetzt kann ich wieder lesen, und eine längst bekannte Schrift von Kant über den gestirnten Himmel thut mir unaussprechlich wohl. Auch den Gibbon lese ich wieder.

Gestern habe ich die Biographie von Huber gelesen und Briefe von ihm, die seine Frau her= ausgibt 1). Sein Wesen ift mir interessant, gleich sein Geist mir nicht immer zuspricht. **(§8**) war mir eigen zu bemerken, daß die Frau fid wehrt dagegen, daß er seinen Weg ohne Schiller nicht gegangen wäre und nicht nach ihm sich ge= bildet hätte. Und mir ift es so fühlbar, da ich Schiller's mächtige Natur fannte, die Alles belebte, was sie umgab, daß er nur allein die Funken von Huber's Genie erregen konnte, und ohne ben Umgang mit ihm und Körner wäre Letterer gar kein Schriftsteller geworben. Ein fähiger Ropf, sich in alle Formen zu fügen, war er, aber bas Benialische in seinen Werken vermißt man überall, und es ift eine Schwerfälligkeit in ihm, die fich mit Genie nicht zusammenpaart. Die Frau schreibt fehr gut, und es ift mit natürlicher Einfachheit ge= schrieben, die ich nicht in ihr suchte. Was ich

<sup>1) &</sup>quot;Sammtliche Werke feit bem Jahre 1802."

Ihnen über das Werk sagte, behalten Sie in Ihrem Herzen; denn es soll Jeder in seinem Wahn blei= ben, wenn es zu seinem Frieden dient.

Leben Sie wohl. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, die Ihnen mit ihrer Stimme manche schöne Genüsse geben mag und die Harmonie erwecken, die das Wirkliche oft in unsern jezigen Umgebungen verscheucht. Den braven Karl grüße ich und meine Kinder freundlich. Sein Sie unsrer gern mit Freundschaft und Wohlwollen eingedenk.

## 14.

Weimar, den 28. April 1807.

Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Brief und werde morgen das Gedicht an Cotta nach Leipzig senden, den es sehr zu freuen schien, und welcher wünscht, Sie möchten Ihre Thätigkeit für ihn anwenden und durch Mittheilung Ihrer eignen oder fremder Ideen, in Ihrer Manier gesagt, sein "Morgenblatt" schmücken.

Sie erlauben mir, da Sie mir's erlaubt haben, über das minder wichtige und doch nicht unwich= tige Geschäft des Goldes zu sprechen, daß ich Ihnen auch Nachricht gebe von meinem Gespräch über diesen Punkt. Cotta sagt mir, er habe Herrn Frommann wollen bitten, Ihnen seine Schuld ab=

zutragen, und ihm auf ber Messe bazu ben Aufstrag geben wollen. Er fand, wie ich Ihren Wunsch äußerte, Goethe's Werke zu besitzen, daß dies nicht hinreichte, um seine Schuld gegen Sie abzutragen.

Denken Sie nun über vielerlei Gegenstände nach, die Ihnen lieb sind, und werfen sie auf's Papier. Wer so viel Erfahrungen gemacht hat und so viel Reichthum in sich aufgenommen und mit so bedeutenden Menschen gelebt, dem wäre es ohne Ihr eignes Talent schon nicht schwer, etwas Gutes hervorzubringen. Sie haben sich so hübsch den lebhasten Antheil an dem Schönen und Grossen der Natur stets erhalten und können sich durch Ihr Semüth über die Welt, in der Sie leben, erheben. Sie müssen also auch sich aussprechen. Ich mache es Ihnen gar zur Pflicht.

Indem ich Ihnen schreibe, fällt es mir recht lebendig ein, Sie sollten etwas über den Charaf= ter und das Leben unster entschlasenen Herzogin 1) sagen. Sie haben so lange mit ihr gelebt, und die kleinen liebenswürdigen Züge, die Grazie ihres Geistes ist Ihnen nicht entgangen. Die Deutschen, die so Manches nachahmen, sollten das Gute frem=

<sup>1)</sup> Der Herzogin=Mutter Anna Amalia, die am 10. April verschieden war. Goethe's "Rede zum feierlichen Andenken" war bereits am 19. von den Kanzeln verlesen worden.

der Nationen auch in ihr Wesen übertragen und annehmen. So ist mir immer die Art, das Ansvenken werther Menschen zu erneuern, in den Chascasterschilderungen sehr angenehm. Der Titel Éloges klingt nicht passend dafür; denn bei Éloge denkt man sich schon etwas Prahlerisches, was uns leizder zuweilen mehr eigen sein sollte, um die Deutschen zu mahnen, was sie sein sollten. Aber dazu ist der Zweck doch zu versolgen, um die Nüancen eines Charakters zu einem Ganzen zu machen; und gerade da die Herzogin so menschlich lebte und auch so geliebt werden mußte, so würde es mehr Charakteristik als Éloge sein.

Wenn Ihnen die äußern Umgebungen nicht freundlicher in Iena als hier erscheinen und Sie sich hier nicht auch so isolirt fühlen, weil doch auch bas wissenschaftliche Interesse nur ganz einzeln erscheint in den Menschen, so wäre es wohl uns erfreulich, wenn Sie hier auf länger als einen flüchtigen Besuch blieben. Wenn Goethe sich noch aufrecht hält, wie wir Alle herzlich wünschen, und Wieland nicht seine Einsamkeit zu schmerzlich fühlt, so würden Sie Beiden gewiß auch erfreulich sein. Ich hosse, daß Fernow dand nicht durch fremde Vorschläge gelockt wird, seine hiesigen Verhältnisse abzubres

<sup>1)</sup> Seit 1804 Bibliothekar bei ber Berzogin. Mutter.

chen, und Meyer 1), dessen Umgang durch seine keine Klarheit des Verstandes und seine Kenntnisse sehr viel Vorzüge hat, ist auch ein Gut für die gessellige Existenz. Die neue Generation, die sich hier herumtreibt von Gelehrten und Dichtern, ist mir ganz fremd.

Wenn der Unterricht bei Professor Melos Ihnen genügte für Rarl, so glaube ich, daß er da recht gut wäre. Professor Voß hat mir immer sehr gut von ihm gesprochen. — Meine Kinder sind recht fleißig und haben neuen Gifer und Liebe zum Lernen. Mein Hofmeister 2) ist angekommen, ber ein Schüler von Voß ift, ein Freund bes Sohns, und ben mir Griesbach auch empfohlen. ein fehr gebildeter Mensch, bescheiden ohne Burud= haltung, und hat eine Feinheit und Leichtigkeit im Umgang, die mir recht wohl macht. Er ist ernst, wo es nothig ist, und mild und wohlwollend im Umgange. Ich habe ein eignes Gefühl von Rube, seit ich ihn mit den Kindern weiß, weil ich Ber= trauen zu ihm habe. Wenn man bes Lebens zu= weilen so recht mube ift und boch fühlt, man muffe

<sup>1)</sup> Goethe's begünstigter Freund, ber Maler Heinrich Meher, Director des Kunstinstituts.

<sup>2)</sup> Der bekannte Geograph und Oberbibliothekar zu Gotha Ukert aus Eutin, ber aber nur ein Jahr blieb. Bei seinem Borgänger Martens waren Mutter und Kinster gleich übel berathen.

für Andre leben und noch Interesse am Leben nehmen der künftigen Generation willen, so ist eine moralische Sicherheit für das Wohl Derer, die uns am nächsten sind, ein großer Gewinn. Die großen wie die kleinen Kinder weiß ich jetzt gut auszuholen.

Leben Sie wohl, werthester Freund, sagen Sie Ihrer lieben Frau und Ihrem Kleinen freundlichen Gruß und genießen die Frühlingsluft.

## 15.

(Weimar, im Mai 1811 1].)

— Ich will mit ihr 2) den Hackert lesen. Sie sagt, sie verstünde das Deutsch, wenn man es lese, so gut wie Englisch. Da will sie mir von allen ihr bekannten Gegenständen Rechenschaft geben; sie hat Hackert sehr lieb gehabt. Frau von Stein liest ihn jetzt, alsdann hat Meyer ihn

<sup>1)</sup> Nach einem bem Freunde zu Jena abgestatteten Besuche.

<sup>2)</sup> Emilie Gore. Der Vater war am 22. Januar 1807 gestorben. Goethe spricht in den Nachträgen zu "Hackert" ausführlich über diese so liebenswürdige als kenntnißreiche, von Weimar freundlich angezogene Famislie. Sein Leben Hackert's erschien im Jahre 1811.

mir zurückgelassen. Cotta hat es nur vergessen, sonst wäre er mein eigen; er schickt ihn auch, hoss' ich, noch. Von der geliebten Henriette<sup>1</sup>) fand ich einen Brief, der mich sehr glücklich machte. Und so beschloß der Tag freundlich, wie er angefangen. Weine Familie hatte auch einen frohen Tag, und sie haben das Maisest in Ehringsdorf begangen, und Ernst war mit einem Freund in Belvedere, und Alle waren vergnügt.

Ich komme aber ein mal mit den Kindern, da Sie und Ihre liebe Frau so freundlich einladeten. Aber da muß ich erst Capitulationen aufsetzen, daß Sie uns nicht so viel zu essen geben<sup>2</sup>), mehr als zwei Schüsseln nicht. Ich wäre noch viel verstänz diger gewesen, wenn ich nicht so viel hätte essen müssen.

Ich sende Ihnen hier die Blätter über die liebliche Königin 3); sie sind so hübsch erzählt, und ihr Bild wird einem ehrwürdig und lebendig. Meine Mutter, die, hoff ich, künstige Woche kommen

<sup>1)</sup> Knebel's Schwester, die mit der im vorigen Juli an den Erbprinzen von Mecklenburg = Schwerin vermähl= ten Prinzessin Karoline nach Ludwigslust gezogen war.

<sup>2)</sup> Auch andre Freunde Anebel's, wie Goethe und Herber, mußten seine zu reiche Gastfreundlichkeit abs wehren.

<sup>3)</sup> Die am 19. Juli 1810 entschlafene Königin Luise von Preußen.

wird, wollte auch ste gern lesen. Da bitte ich mir sie wieder aus.

Ich bitte Sie, Ihrer lieben Frau recht zu sagen, wie ich bankbar bin für ihre Aufnahme, und den lieben hoffnungsvollen Sohn grüßen Sie. Ich möchte wohl, daß er mir ein kleines Blatt zeichnete, eine Aussicht Ihres Gartens nach den Wiesen und der Saale. Kommen Sie bald!

## 16.

(Weimar, im Sommer 1811.)

— Griesbach's Zustand ängstigt mich doch; auf lange Dauer deutet er nicht. Wer Alles mit Versnunft bei sich bedenkt u. s. w., wie Sie sagen, der sollte den letzten, nothwendigen Schritt nicht scheuen. Aber der Uebergang ist doch immer eine trübe Erwartung, und da unsre Phantasie keinen Grund sieht und nichts sindet, woran sie Hossnung oder Freude an der Wirklichkeit anknüpfen kann, so ist diese unbekannte Welt und der Fremdheit wegen schon nicht so nahe im Geist.

Ich hoffe, Sie sind Alle wohl. Ich leibe auch an einem Fuß durch die Gicht und fühle recht, wie beschwerlich das Uebel Ihrer lieben Frau sein mußte. Ich muß aber gehen, weil mein Eger-brunnen es sodert — und das ist nicht angenehm.

Gestern haben wir mit der guten Emilie (Gore) lange unter dem großen Birnbaum gesessen an der Schnecke im Park. Es war eine Milbe in der Lust und eine Wärme, doch recht ängstlich, und es war, als könnte man nicht recht Lust schwere ge= nommen, aber es ist noch dumps. Am Ende hat der Romet diesen Druck, der unerklärlich war, be= wirkt. Sagen Sie mir ja bald etwas von ihm und grüßen Sie Alles, was Sie umgibt.

## 17.

(Beimar, im Sommer 1811.)

— 1) Es war eine so harmlose Natur, so empfänglich für gute Eindrücke, und muß so traurig enden! Hätte er eine Frau gefunden, die er hätte lieben können, hätte er Familienverhältnisse gehabt, so wär' er gewiß nicht in so leidenschaftliche Lagen gekommen. Mir ist so etwas Furchtbares in dem Gedanken, daß so diese Frau, die die Eristenz so Vieler zerstörte durch Leichtsinn und Wankelmuth,

<sup>1)</sup> Es ist von einem mit Iffland nahe verbundenen jungen Manne die Rede, der eine ältere Frau geheirathet und sich'im Bade erschoffen hatte, als er Alles, zuletzt auch den Schmuck seiner Frau, verloren hatte.

um derentwillen sich mehrere junge Leute zu Grunde richteten, nun alle diesen Reichthum so verschwinden sieht, und daß dieser gutmüthige Mensch das einzige Opfer ist. Die Natur zeigt immer den Weg, den der Mensch wandeln soll, und nur die Leidenschaften verwirren und verirren.

Ich glaube nicht, daß Bossens!) von Heidelsberg gingen; ihr Haus und Garten ist gar zu prächtig der Lage nach, so etwas könnten sie nirgends sinden. In Rudolstadt könnten sie gar nicht lange gemüthlich leben; denn dort ist man gerade in Dem, was er treibt, ganz fremd, und die Entskernung von der literarischen Welt ist nicht nach Weilen zu berechnen dort. Die Besten, die das Streben nach Wissen haben, sind die Frauen, und die können doch nicht in Alles, was er mit Eiser und Liebe treibt, eindringen. — Auch selbst eigentslich nur eine Frau, die Fürstin. Ich sinde selbst Abeken?) etwas weniger lebendig im Geist als sonst — unter uns gesagt!

<sup>1)</sup> Boß hatte bamals Jena wieder besucht. "Der alte Boß ist von uns gewichen", schreibt Knebel am 30. Juli an Goethe, "und wird, wie er sagt, seine Rückfehr nach Heidelberg über Rudolstadt, Gotha und Meiningen nehmen", und er meint, Boß habe wol noch einige Absichten, sich in der Nähe niederzulassen, da es ihm in Heidelberg nicht sonderlich mehr gefalle.

<sup>2)</sup> Der lette Hauslehrer in Schiller's Hause, seit 1810 Professor am Gymnasium zu Rudolstadt.

Sein Sie recht herzlich gegrüßt und grüßen die Ihrigen. Kommen Sie doch auch einmal zu uns. Jetzt muß Starke so oft kommen 1), da hätten Sie Gesellschaft. Bebenken Sie es!

### 18.

(Beimar, im Frühjahr 1812.)

— Gestern habe ich ein so schönes Gespräch im Plato gelesen, "Hippias". Ich hätte gern darsüber gesprochen und Jemand gesunden, der nir diese Ideen mehr ausgeführt. Aber ich wußte Niemand, an wen ich mich wenden sollte, und ich kam mir vor wie der Jüngling in Sais, der die Wahrsheit sucht. Ich liebe das Gedicht von Schiller so.

Ich lese auch eine Geschichte von Schwaben von einem gewissen Pfister. Der Anfang ist mir recht lehrreich. — Ich freue mich, wenn er an die Hohenstaufen kommt, weil ich den Ursprung dieses Geschlechts gern kennen möchte.

Nun leben Sie wohl und sein freundlich bes grüßt. Montag Abend werden unsre Freundinnen<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Man erwartete im August bie Nieberkunft ber Großfürstin.

<sup>2)</sup> Die Erbprinzessin von Mecklenburg : Schwerin, Knebel's Schwester und Fräulein Bose.

an der Ostsee sich freuen, und ich komme ordentlich im Geist mit an. Diese lieben Gestalten noch ein mal recht zu sehen, mit ihnen eine Zeit zu leben, gehört recht zu meinen innigen Wünschen.

Grüßen Sie Ihre liebe Familie. Ich möchte wohl die Gespräche über Horaz hören können 1). Es hat mich lange nichts so ergötzt als Wieland's Anmerkungen, so gefällig und geistreich sind sie. Ich muß sie ordentlich wieder lesen. Frau von Stein war abwechselnd wohl und nicht wohl diese Woche, doch haben wir Friedrich's neue Landschaften und Jage=mann's Porträts miteinander gesehen. Möge es Ihnen wohl sein.

Mein einziger Onkel, den ich noch hatte, ist gestorben; sein Tod war glücklich, doch ist es trauzig, daß ein Band des Lebens nach dem andern abfällt. Er ist alt geworden und hinterläßt eine dritte Frau und einen Sohn.

# 19.

(Weimar, im Juli 1812).

— 2) Aus dem Werke kommt uns nichts Er= freuliches, nichts Neues entgegen. Zahlen, Namen

<sup>1)</sup> Knebel las um diese Zeit mit seinem Sohne die "Briefe" bes Horaz.

<sup>2)</sup> Es ist von dem Werke Alexander von Humboldt's: Charlotte von Schiller.

machen bie Sauptsache aus. Wenn ber naturbifto= rifche Theil biefer Reisen nicht bebeutenber auszu= iprechen ware, fo mare es Schabe, bag er fo viel Zeit und Geld baran verwendet hat. Ich sage es Ihnen auch nur im Vertrauen; benn man möchte es für Regereien bei mir nehmen. Den eigent= lichen wahren Gesichtspunkt seiner Anftrengungen wird er aber boch nicht erreichen; benn es fehlt boch eigentlich seiner Natur, die immer nach bem Aeußern strebt, ber wahre innere Reichthum bes Beiftes und Gemüths. Ich habe ihn personlich sehr lieb und kenne ihn sehr gut, aber beswegen weiß ich auch, was ich fobern möchte. Für jest ift er äußerlich recht eingeengt, um von ihm selbst zu sprechen. Er hat so viel auf seine Reisen ge= wenbet, seine Einfünfte in Preugen ftoden und er lebt nur von seinen schriftstellerischen Arbeiten. Er ist sehr freigebig, und so hat er ben Professor

<sup>&</sup>quot;Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne" (1811) bie Rebe. Wir geben das auffallende Urtheil über den großen Kosmologen, der, wie Goethe sagt, eine ganze Akademie in sich vereinigt, besonders aus dem Grunde, weil es mit einer eben so scharfen als ungerechten Aeußerung von Schiller (im Briefe an Körsner vom 6. August 1797) merkwürdig übereinstimmt. Gerade auch in der Art, wie Humboldt seinen reichen Stoff wissenschaftlich bearbeitete und ordnete, erscheint er nicht weniger bewundernswerth als in der unendlichen Sorgsalt und Ausbauer seiner Entdeckungsreisen.

Willbenow 1), der jest gestorben, mit seiner Familie sechs Monate in Paris ganz erhalten und die Reisekosten bezahlt.

Von Goethe<sup>2</sup>) habe ich einen Brief gelesen an Frau von Stein. Den 26. Juni war er recht krank. Mit Stolberg, schreibt mir meine Mutter, wäre er sehr freundlich gewesen. Auch die Gräsin Fritsch schreibt, daß Stolberg geweint habe beim Abschied von ihm. Ich habe immer gern, wenn die alten Freunde sich wiedererkennen.

Bielleicht kann ich in einer Unterhaltung einsmal die "Princesse de Nevers" erobern; denn Monsteur de Saint-Aignan 3) ist sehr artig und gefällig. Hätten die Damen hier nicht so erbärm-lich gethan und sich Alles zugedrängt zu dieser Lectüre, so hätte ich eher das Herz, ihn darum zu bitten. Doch sindet sich vielleicht ein günstiger Moment. Er ist wirklich so artig und unterrichtet wie wenig Menschen dieser Art; denn seine Lebensweise hätte ihn den Künsten und Wissenschen sicher er ist in

<sup>1)</sup> Den sehr verbienten, mit humboldt fruh bes freundeten Botanifer aus Berlin.

<sup>2)</sup> Der sich bamals zugleich mit Friedrich Stolberg in Karlsbad befand.

<sup>3)</sup> Französischer Gesandter und bevollmächtigter Disnister in Weimar.

wenig Dingen ganz fremd, möchte ich behaupten. Und er hat einen so hübschen, ernsten Ausbruck. Wohl ist's ihm auch nicht.

Ich hoffe bald nach Jena zu kommen. Meine Schwester 1), so lieb sie mir ist, stört mich durch ihre unbestimmten Plane des Lebens recht oft in den meinigen, und ich verliere den Standpunkt, dem ich folgen wollte. Ohne sie wäce ich schon in Jena gewesen. Grüßen Sie Alles von mir.

### 20.

(Beimar) 1812. Mittwoch Morgen.

— Ich habe gestern einen lieben Brief von Ihrer lieben Schwester empfangen, und es ist ein eigner Zauber in den geliebten Zügen; denn es ist mir immer, als hätte ich sie wiedergesehen, wenn ich nur ein Zeichen ihres Andenkens sehe. Sie ist wohl und läßt sich von dem guten Sänger Herrn (Kammerherrn) von Ranzau oft vorsingen; er hat auch eine prächtige Stimme.

Unsre geliebte Prinzeß wird von ihrer kleinen Tochter so geliebt, daß es mir mit wohl thut. Dieses Band ist erfreulich für Beide; denn der

<sup>1)</sup> Karoline von Wolzogen, beren Gemahl am 17. Des cember 1809 gestorben war.

Geist der Mutter sindet eine schöne, belohnende Beschäftigung, und das Kind wird auch durch ihre Bildung empsinden lernen, welchen Schatz ihr das Schicksal zugetheilt in dieser Mutter.

Sobald ich "Fernow's Leben" 1) wieder habe, sollen Sie es bekommen. Die Memoiren 2) habe ich leiber nicht eigen; die ich gelesen, waren von der Herzogin. Ich warte aber auch darauf; denn Cotta ist immer sehr gütig und theilt mir seine Verlagswerke mit.

Leben Sie wohl, bleiben Sie in sich froh und reich und theilen gern das Gefühl von Freundschaft und Wohlwollen ihren Freundinnen mit. Ihre Freunde vergessen Sie auch nicht; denn Goethe habe ich neulich mit Rührung von Ihrer Freundschaft reben hören; denn Sie sind sein ältester Freund, der sich immer gleich treu und theilnehmend ihm zeigte, den ihm das Schicksal noch gelassen. Abieu, Abieu!

#### 21.

(Beimar, Anfang December 1812.)

— Iffland wird diese Woche von Darmstadt abreisen, so schrieb man der Herzogin; in Frank-

<sup>1)</sup> Von Johanna Schopenhauer.

<sup>2) &</sup>quot;Denkwürdigkeiten aus dem Leben der königlich preußischen Prinzessen Friederike Sophie Wilhelmine vom Jahr 1709—33" (1810—11).

furt wolle er spielen. Die Reise in diesem Wetter wird er, da er krank war, nicht sehr übereilen, und ich denke mir, daß er nicht vor Ende dieses Monats hier sein wird, meinen Calculs nach 1). Gestern hörte ich auch, er werde in Franksurt nicht spielen, weil die Franksurter ihm nicht so viel geben wollten, als er verlange. Sie wissen, wie viel man in der Welt schwatz und wie viel oder wenig man glauben kann. Also kann man nur sagen, was man hört.

Ich wollte wohl, Sie kämen gewiß, wenn Isseland hier ist. Goethe hält sich noch zu Hause; Meyer sagt mir aber, er sei nicht krank, doch ansgegriffen, daher lebhaft im Gespräch und reizbar. Er war doch kränker in Jena, als er es uns hier wollte wissen lassen. Ich sage es aber nicht weister; benn er will es, scheint es, geheim halten.

Geheimerath Voigt ist auch leibend; er ist von einer Leiter in seiner Bibliothek hart gefallen und hätte den Fuß brechen können. Er ist aber heiter, mittheilend, und man möchte, daß er nicht so heterogene Geschäfte hätte, damit sein Verstand frei empfangen und wirken könnte; denn er ist sehr unterrichtet und ein seltner Mann durch seine Empfänglichkeit und Verstand.

<sup>1)</sup> Er begann sein Gastspiel zu Weimar am 20. Des cember.

### 22.

(Beimar) ben 6. Janner 1813.

Mit der schönsten Frühlingssonne will ich Sie begrüßen, lieber Freund, und die alte gute Geswohnheit, mich Ihnen schriftlich zu nähern, gleich wieder von neuem beginnen, damit keine Untersbrechung stattsinde. Auch einen Brief von unsrer Henriette lege ich bei. Ich hosse und wünsche, daß er bei Ihnen eben so viel Freude bereiten mag, wie mir der Brief gab, in dem dieser eingeschlossen war. Diese immer gleiche Treue, diese Liebe ist ein Band, das mir sehr wohlthuend ist und mich so glücklich macht, trotz der sichtbaren Entsernung, als ein nahes glückliches Zusammensein. Ich bin auch eigentlich niemals in diesem Kreise sern und fremd.

Der Schluß des Jahres, der für Viele so trauers voll war, ist mir durch die Gefühle der Liebe schön geworden. Die Herzlichkeit meines guten Karl, der so recht fühlte, daß er bei mir war, gute Briefe von Ernst und über Ernst<sup>1</sup>), Theilnahme, Wohlwollen von allen Seiten kamen mir entzgegen. Auch die freundschaftliche, herzliche Art, mit der Issland von mir schied, that mir wohl.

<sup>1)</sup> Karl war im Forstinstitut zu Ruhla bei Eisenach, Ernst auf ber heibelberger Universität.

Seine Verhältnisse zu Schiller hat er treu erfüllt im Lause seines Lebens, und wir sind immer seines Antheils gewiß. Es wohnt so recht ein Geist des Wohlwollens in ihm für uns. Ich bat ihn um eine Gefälligkeit, die er mir durch seine Bestanntschaften in Berlin vielleicht erzeigen könne, und es war ordentlich, als erhellte sich sein Auge durch die Freude, mir etwas Gutes erzeigen zu können; in so leicht beweglichen Jügen spricht die Seele sich leise aus, und ich verstand es auch leise. Ich bin jest in Sorgen, bis ich höre, wie er anskam; sein Fuß soll sehr bose, sein nach Dem, was man hier sagt. Seinen Vorsat, Abends zu mir zu kommen, konnte er nicht aussühren. Bei Goethe war er einen Mittag.

Ich wollte, Sie hätten ihn im Shylock sehen können ober mögen; denn Sie hätten wohl bleisben können 1). Ueberhaupt that mir das Stück wohl; denn das können wir doch nicht leugnen, daß nur die Form in Issland's Spiel über den Stoff erhebt; denn der Stoff war vorherrschend, und es thut einem doch etwas weh, ein solches

<sup>1)</sup> Bom 20. December an sah Knebel fünf bedeutende Borstellungen Issland's zu Weimar, nämlich "Clesmentine", "Selbstbeherrschung", "Der Jude", "Künstslers Erbenwallen", "Don Ranudo", "Der arme Poet"; "Der Kausmann von Benedig" und "Der gutherzige Polterer" folgten noch später.

Talent nicht auch im Höhern zu sehen. Er hat Alles in seiner Gewalt in der Erscheinung, und eben weil er seine Kunst so weit umfaßt und berechnet, vergißt man das Uebrige, was ihn nicht unterstützt, und er setzt einen immer in die Lage, in die er versesen will. Den gutherzigen Polterer hat er ganz meisterhaft gegeben, mit aller Kunst und Anmuth.

Daß ber himmel milb ift und bie Sonne scheint, thut gar zu wohl! Ich hoffe, Sie genie= Ben biese Stunden in Ihrem Zimmer 1), und bie Berge sagen Ihnen etwas Gutes. Es ift orbent= lich, als hätte bie Ralte bie Buge festgehalten; benn mein Geficht wie meine Gebanken find wieder leicht bewegt und ich fasse viel schneller, seit es milbe Luft ift. Wir sehen recht freundlichen Abenden entgegen. Seute bei Meyer, ber Frau von Stein, meine Schwester und Mabemoiselle Martin2) gebeten und uns eine Novelle von Fried= rich Barbaroffa lesen wird, die er überset hat, und gar naiv und verständig. Er las sie ichon ein mal, wo ich sie hörte, aber so etwas hört man gern wieder. Morgen hat uns Goethe ein= gelaben, wo wir Gesang horen follen; bas freut

<sup>1)</sup> In seinem hochgelegenen, eine schöne Aussicht auf bie Berge gewährenben Ectimmer.

<sup>2)</sup> Ergieberin ber Pringeffin Maria.

mich sehr. Er geht wieber aus und war am Hof.

Uebrigens sieht die Welt so wunderbar aus, so ungludlich und boch voll hoffnung zum Beffer= werben. Dabei leiben so viele Einzelne! und man weiß nicht, wohin man seine Gefühle wenden soll. Anbers ift es einem im Gemuth. Ich komme, hoffe ich, balb einmal zu Ihnen, wenn bie Ralte nicht wieder so heftig wird; benn eigentlich kann man Sie recht ungeftort nur in Ihrem Bimmer sehen. Wieland habe ich auch schon besucht, und er war so heiter und sein Geift so jugendlich an= muthig, daß es mir recht wohl that. Die Berzogin hat mir auch recht freundlich Ihren Besuch ge= rühmt. Sie sollten eigentlich boch mehr hier fein, aber mit Bequemlichkeit, bamit Sie Ihren Freunbinnen Freube machen konnten; benn eigentlich ift eine Mittheilung burch münbliche Unterhaltung so viel werth. Ich habe jest eine Unterhaltung am Hof, die ich recht cultiviren will. Es ist ber Gerr von Gersborff1), ber sehr verständig ist und mit bem man fehr viel reben tann, ber fich gern mit= Er nimmt die Erscheinungen bes Lebens

<sup>1)</sup> Er hatte ben Herzog Bernhard in den Jahren 1811 und 1812 auf Reisen begleitet und war im Nosvember 1812 als Assistenzrath in das geheime Conseil getreten.

wie des Geistes mit rechtem, klarem, hellem Geist selbst auf und ist immer bereit, sich für das Verständige auch zu interessiren. Ueber Philosophie kann man recht mit ihm sich aussprechen, über Poesie auch, doch ist er mehr eine reslectirende Natur. Aber ein solcher Kammerherr ist ein Wunder! Außer unserm Einsiedel wüßte man nicht, an wen man seine Gedanken aussprechen sollte.

## 23.

. Beimar, ben 20. Janner 1813.

Ich muß Sie heute herzlich begrüßen. Ich habe so lange nicht geschrieben, aber ich hatte nicht die rechte Zeit. Auch bin ich schwächer geworden, möchte ich sagen, daß ich nicht zu viel heterogene Gesühle auf einmal in mir aufzunehmen vermag. Geistige Ruhe ist mir nothwendig, und selbst das Liebste, was ich um mich sehe, kann ich nicht genießen, wenn zu viel auf einmal Foderung an mich macht. Zetzt bin ich ganz allein beinah; benn Karl ist sort, Karolinchen ist mit meiner Mutter nach Rudolstadt. Emilie ist mir erfreuslich durch Das, was ich ihr mittheile und sie nesben mir ausspricht, doch nicht durch Gesellschaft. Aber es ist mir recht wohl und ich habe erschrecks

lich viel zu lesen und zu thun. Wenn nur nicht so viel Unglück geschähe und von daher, wo man es am wenigsten ahnte!

So ist gestern die Nachricht des Todes des Prinzen von Olbenburg gekommen, Schwager ber hobeit, ber mit ber Großfürstin Ratharina fo gludlich war. Er ift in Jever an einem hipigen Nervensieber gestorben. Die Art seines Tobes ift so ebel, daß man ihn selbst nicht beklagen sollte, weil er im Gefühl seiner Pflicht sich wagte. waren in ben hospitälern so viele Rranke in einem Saal, wo die Sterbenden fo schrecklich waren. Man wollte ihn nicht hinlaffen, als er bie Sospi= täler besuchte. "Da eben will ich hin!" sagte er; "benn ba fann ich vielleicht noch manche Schmer= zen erleichtern." Seine Natur war aber zu schwach und er fühlte sich gleich krank, und drei Tage bar= nach war auch er bas Opfer! Es war ein Mensch von großem Verstand, vielen Kenninissen und fo brav und gut. Es ift, als sollte bas Gute aus ber Welt verschwinden! Sein Bater, fein Bruber find so eble Menschen; wie schmerzlich werden fie biesen Schlag fühlen! Seine Gemahlin liebte ihn unaussprechlich. Er hat viel zu ihrer Bilbung beigetragen, sie hat mit ihm sich unterrichtet und Beibe haben fo recht bas Leben miteinander ge= theilt. Er ift 26 Jahr alt und hat zwei Prinzen. Ich fürchte beinah, sie konnte auch die Krankheit

gewinnen. Die gute Großfürstin ist untröstlich. Wie viele Schläge des Schicksals muß ihr Herz erfahren!

Nun zu etwas Anderm. Ich lese jest recht eilig die Grimm'sche "Correspondance" 1). Es kommen recht schöne, verständige Sachen darin vor; wenn man nicht zu ernst gestimmt wäre und noch mehr am Leben hinge, würde es noch mehr interessiren, da es Schilderungen der Gesellschaft, der Zustände sind. Etwas muß ich Ihnen hersetzen, was mich sehr interessirte. Es ist so wahr. "Il n'y a point de den livre pour un sot et point de mauvais pour un homme d'esprit." Diese Stelle möchte man den Recensenten mit goldnen Lettern an die Wände schreiben.

Unser Wieland hat den neunten Tag, den kristischen, überstanden und hatte gestern Verlangen zu essen. Ihn selbst sah ich nicht, aber seine Töchster hatten gestern guten Muth. Man kann es beisnah nicht erwarten, daß in so hohem Alter die Natur so viel aushalten könne, und doch möchte man hoffen.

<sup>1)</sup> Die im Jahre 1812 zu Paris in sechzehn Banben erschien unter bem Titel: "Correspondance littéraire, philosophique et critique."

### 24.

(Weimar) ben 23. Janner 1813.

Ich will Ihnen heut nur wenig sagen, lieber Freund, um mich selbst zu trösten, daß ich noch einen so werthen Freund besitze, dem ich meine Gedanken zuwenden kann; denn mir verhallt eine Stimme nach der andern!

Ich besaß wol Wieland's Freundschaft als ein kurzes Gut; benn so nahe kam ich ihm erst seit einigen Jahren. Ich hatte ihn nicht in seinem nähern Leben so gesehen als jest, und die Kraft der Phantasie, die immer in Momenten das Wirksliche überwinden konnte, hat mich oft in seiner Nähe gestärkt. Ich glaubte, er müßte immer so fort leben, und ich vergaß sein Alter.

Die Griesbach war gestern hier und sie kann Ihnen die nähern Umstände seines Todes sagen. Ich konnte sie nicht sehen; denn ich war früh bei der guten Luise (Wieland), und die Gegenwart der Zerstörung hatte mich so mächtig ergrissen, daß ich nicht Krast genug fühlte, neue schmerzliche Eindrücke in mich aufzunehmen. Was mich bei diesen Borfällen physisch angreist, ist die Thätigkeit nach außen, die man haben muß, und daß tausend unangenehme Eindrücke des Wirklichen sich ausvrängen. Während wir über die Natur uns erheben sollten und ihre Gesehe mit Staunen, trot dem Schmerz des Gemüths, ehren sollten, wird man an den irdischen Besitz so ungefällig erinnert. Und die Regierung, die obern Gewalten u. s. w. kommen in diesen Momenten einem so klein vor, und doch muß man mit fort und sie als etwas anerskennen! So kam ich eben hin zu der guten Luise den Donnerstag früh, wo die Sachen versiegelt wurden, das Zimmer geräumt. Dieser Eindruck war so schmerzlich und verwundete mich tief.

Ich habe ber guten Prinzeg (Karoline) am Sonntag geschrieben, sie auf bas Mögliche vorbe= reitet, weil mir Wieland hatte fagen laffen, ich möchte die Prinzeß vorbereiten, dag er ihr seiner Krankheit wegen nicht so balb schreiben konne. Donnerstag schrieb ich ihr wieder und mußte ihr das traurige Ereigniß verkünden. Sagen Sie ihr aber, mas die Griesbach Ihnen erzählt. Das weiß ich, daß er mit heitern und fo wenig beunruhi= genben Bilbern wie möglich eingeschlummert ift, auch außer ben Rolikzufällen nicht Schmerz gelit= ten, sondern mehr Angst als körperliche Leiben Er hat sich noch Donnerstag früh auf gefühlt. bem Rlavier vorspielen laffen; die meiste Zeit sei= ner Krankheit hat er geschlummert, vom Tod gar teine Ahnung empfunden 1). Wir muffen eigent=

<sup>1)</sup> Bgl. S. Dünger, "Freundesbilder ans Goethe's Leben", S. 404.

lich dies für ein Glück halten. Und wohl ihm! er ist vielleicht manchen schmerzlichen Eindrücken entgangen und hat noch vielleicht die Auflösung eines großen Schauspiels gesehen und ahnen können.

Ich möchte wohl, daß Sie die Briefe von Grimm lesen könnten. Gestern habe ich zwei Briefe von Friedrich dem Großen gefunden an d'Alembert, die vortrefflich sind.

Frau von Stein ist leidlich wohl und war gestern bei der Grässen Bernstorss mit der Herzogin.
— Der Prinz von Oldenburg hat Oden von Ho=raz übersetzt und die alten Sprachen sehr gut gestannt, auch selbst gedichtet. Dies ist wirklich eine seltne Erscheinung. Den Vater liebe ich auch sehr; es ist ein edler Mensch und seine ganze Gestalt und Wesen spricht dies aus. Den Bruder liebe ich auch sehr. Es sind ausgezeichnete Menschen in ihrer Classe — und wol die einzigen.

Nun leben Sie wohl. Es gehe Ihnen wohl. Leben Sie mit der Jugend, damit Sie den Lesbensmuth erhalten. Die Jugend außer meinem Hause erfreut mich selten; denn sie ist anmaßend, unwissend und leer, Diejenigen nämlich, die ich kenne. Ich kann selbst meine Töchter mit Wenigen gern Umgang haben lassen. Mich erfreut eigentslich das reifere Alter mehr und die Erfahrungen des Lebens. Wir würden also recht friedlich mit

unsern Reigungen zusammen sein können, wenn wir an einem Ort wohnten.

So eben erhalte ich noch diesen Brief für Sie. Der Verlust des armen Kettenburg 1) thut mir doch für unsre Freundinnen sehr leid. Er war doch sehr beweglich und verständig zum Gespräch.

#### 25.

(Beimar) den 30. (Janner 1813) frub.

Es ist wol ein Tag<sup>2</sup>), wo man sich freuen soll, und wenn die Eindrücke des Kommenden und Vergangenen auch schmerzlich sind, so ist es doch erfreulich, noch des Guten zu gedenken und danktar. Unste Herzogin habe das Schicksal, was man ihr so gern wünscht, was ihr reiner, hoher Sinn verdient und sich erworben hat. Und freundeliche Träume des Lebens; denn Träume sind es, was begegnen kann; die Eindrücke gehen auch am Ende vorüber, und der größte Schmerz wie das größte Glück gelangt am Ende doch dahin, daß

<sup>1)</sup> R. E. von der Kettenburg, Dichter der beiden Dramen "Diego" und "Julianus", der die letzte Zeit in Ludwigslust gelebt hatte. Bgl. Karoline von Wolzogen, "Literarischer Nachlaß", II, 310 fg.

<sup>2)</sup> Der Geburtstag ber regierenden Herzogin. Charlotte von Schiller. 7

wir es als etwas Geschehenes ansehen mussen und so weiter erzählen. Ich bin unruhig, aber nicht, wie Andre, über Möglichkeiten. Selbst wenn fremde Bölfer kämen und nur nicht die Möglichskeiten eintreten könnten, daß die Hausherren auch nahe kämen, so haben wir nichts zu fürchten. Wo die Fremden hinkamen, haben sie sich vortresslich benommen, und es scheint nicht im Plane des Ganzen, daß sie zerstören, was sie nicht wiederherstelzlen könnten. Man spricht so viel, daß man kaum hören sollte; denn jede Phantasie ist mit ihren eignen Schreckbildern erfüllt.

Am Dienstag kam gang unerwartet bie Regie= rungeräthin Dfann (von Berlin) wieder, weil ihr ältester Bruder mit seinen drei Töchtern seinem König folgen mußte; von den Töchtern wollte er sich nicht trennen. Die Schwester hat hier noch ihren Sohn und beshalb kam sie. Dort muß es eigen aussehen, und sie hat mir ein Bild von der Berftörung gegeben, bas entsett. Vor ihrem Saufe sind die meisten Ueberreste vorbeigezogen. Wunden, Hunger, Alles ift im Kampf gegen die arme Menschheit. Die Elemente find die größten Feinde gewesen, und eben deswegen find so Biele verunglückt, weil fie zu ihrer Sicherheit nicht ein= mal ihre erstarrten Glieder durch Feuer beleben konnten, weil die Rosacken sie alsbann überfallen haben würden. — Der König ift babin gegangen, wo seine Truppen versammelt sind, und das sinde ich zu entschuldigen, nicht, wie Andre, zu tadeln; er als Mensch gegen Menschen muß wol sein Wort halten.

Bu meiner Freude muß ich Ihnen fagen, daß Iffland viel beffer ift und fleißig spielt in Berlin. Die Berliner, auf eine ungerechte Art, hatten sein langes Ausbleiben übel genommen, und ein Theil zeigte es, als er öffentlich erschien. Als er aber die Rolle des armen Poeten Kindlein so meisterhaft spielte, wurde er mit solchem ungestü= men garmen nach ber Vorstellung herausgerufen, baß er kaum etwas sprechen konnte. Man sollte dieses einzige Talent recht ehren; benu nach ihm wird Niemand wieder so kommen. Wenn er nur mit dieser Wahrheit, dieser Gabe, die Gemüther in jede Lage, die er will, zu versetzen, auch eine Sache vorstellen könnte, die werth ware in der Borstellung zu leben. Es ist wie der schlechte Text und Erfindung der meisten Opern, wo die Musik bezaubert. Der Künftler bleibt immer groß und er selbst zu bewundern über Das, was er ver= mag, doch wenn die Kotsebue'sche Lumpenwelt mit solcher Klarheit beleuchtet ist, schnierzt einem bei= nah die Klarheit.

Ich habe diese Tage mich an der Größe der Composition der "Aeneide" ergötzt. Ich habe mei= ner Schwester, die einen heftigen Katarrh hat,

mehrere Gefänge vom Abbe Delille vorgelesen, und die Uebersetzung ist so einfach groß, daß man sich recht baran freuen kann. Wie ift es ausgebacht! wie Aeneas zuerst zu Dido kommt, wie er bie Geschichten von Troja vorgestellt sieht! wie ist die Erscheinung bes Aeneas anmuthig! wie bie ber Dido! und zulett wie Amor die Gestalt des klei= nen Ascan annimmt! Wie bie Beschreibungen vortrefflich, wie er die Göhlen des Polyphem fieht, den Aetna, wie er die Andromaque findet! ben sechsten Gesang freue ich mich; ben liebte Schiller so sehr und hat mir ihn mehrere mal aus bem Lateinischen aus bem Stegreif übersett. Wie schön hat aber Virgil ben Homer benutt, wie haben diese Bilber fich in seiner Seele anbers ge= staltet, und boch kann bas hohe Einfache seiner Dichtungen nur wieder boch und erhaben wirken. In einer so absprechenden Zeit, wie die jezige ift, würde man gegen solche Bervielfältigung bes Grofen scharf losziehen. Das Große kann nur bas Große wieder erzeugen — wo es recht aufgefaßt wird.

Ich lese nicht zu viel, aber recht schöne Sachen. So studire ich Fénélon. Wie ist sein Aufsatz "Sur l'éducation des filles" schön! wie spricht sich sein Geist auß! Ich kann nicht allen seinen Ansichten dabei Beifall geben, aber groß und ebel hat er Alles gedacht, was Bezug auf die Bildung

hat. Die Welt müßte auch solche Menschen haben wie er, wenn man Alles nuten wollte; aber phislosophische und praktische Regeln für's Leben sinz bet man, benen wir folgen sollten zu unserm Frieden.

Von Mecklenburg hörte ich diese Woche zwei mal. Auch hat der Minister Lützow, der hier durch nach Paris ging, nicht genug rühmen könznen, wie liebenswürdig, klug, weise unsre Prinzeß wäre, wie sie geliebt würde und verehrt, und wie sie um Rath gestagt würde, und immer das beste Urtheil fälle, und immer mit Ruhe und Besscheidenheit. Dies hat mich ordentlich erquickt, wenn man sindet, was man an ihr hat, und wenn sie in diesen Fällen, wo ihr Verstand wirklich etwas leisten kann, auch erkannt wird.

Ich sehne mich recht, Sie zu sprechen. — Goethe ist nicht krank und lebt nur still, doch sah ich ihn einige mal von weitem.

## 26.

Beimar, den 13. Februar 1813.

— Ich hörte vorige Woche, daß Goethe's Wagen nach Jena gefahren; so dachte ich, da Goethe, obgleich unsichtbar, doch die Feste erschafft und durch seinen Geist belebt, Sie würden Alles

wissen, was uns beschäftigt in diesen Zeiten. Ich habe so viel zu thun, so viel Lectüren auch zu endigen, so viel Besuche zu erhalten und zu geben und war auch mehrere mal bei der lieben Groß-fürstin. Ueberhaupt war ich so einheimisch in diesen Zeiten im Schloß, daß ich keinen andern Weg zu machen hatte. Selbst Frau von Stein konnte ich nicht besuchen, wenn ich wollte.

Ich erstaune noch immer an der großen Composition der "Aeneis", und es ist mir ein wahrer Genuß, der mich erhebt. Wie ist der fünste Gesang schön! wie Aeneas das Grab seines Vaters besucht! Seine Irrsahrten sind wol der "Odyssee" nachgebildet, aber indem man den Geist jener Zeit mit hineingewebt erblickt, so ist es immer wieder etwas Andres und Großes.

Ich habe auch die Madame Elkman 1) kennen lernen, die mir einen eignen Eindruck gemacht hat. Ich ahne nach meinem Gefühl, daß sie in sich selbst recht unglücklich ist und mehr die eignen Schmerzen ihres Gemüths als äußere Begebenheizten sie zu dem Schritt, die Welt zu verlassen, bewogen haben. Sie hat auch etwas sehr Unruhizges in ihrer Haltung. Es kann wol theils von den Nerven kommen, da sie so viel leidet, aber

<sup>1)</sup> Eine ganz einsam auf der Kunithurg bei Jena wohnende Schwedin.

es ist doch mehr das Gefühl des Vergangnen, was sie bewegt.

Mein Sohn aus Beibelberg ichreibt, baß Bel= vig 1) angekommen. Auf welche Art und wie er jest die Reise unternehmen konnte, ba er als Feld= zeugmeister thätig sein muß, wenn er seinen Plat behauptet hat, begreifen wir nicht. Warum er auch seinen Weg nicht über hier genommen, weiß ich nicht. Der Frau wegen bin ich froh, daß er ba ift; benn sie hat sich zuweilen in einer sehr bänglichen Lage befunden, des Aeußern wegen, und hat doch Begriffe ihres Standes, die bazu nicht paßten. Zumal bort kann man ganz einfach leben; bas macht auch freilich auf ber anbern Seite bas Leben schwer, wenn man boch gesellig sein will; benn man muß Alles auf feine Sand thun. Die Menschen laffen sich bitten und nehmen die Bewirthung an, boch erwidert man sie wenig, und alle Geburtstagsfeste, die sie mit Transparents und Decorationen gefeiert, haben bas Del ber Lampen verzehrt, und noch bazu erschien sie ben Menschen nicht wie eine ber klugen Jungfrauen, so groß auch ihr Kreis war. Man fühlt immer mehr, daß man nicht für die Welt etwas aufopfern soll

<sup>1)</sup> Schwedischer Generalfeldzeugmeister, der Gemahl der Dichterin der "Schwestern von Lesbos", Amalie von Imhoss.

und daß der gesellige kleine Kreis weniger Freunde eigentlich der Platz ist, wo man das Leben angeznehm fühlt; das Uebrige sind nur vorübergehende Erscheinungen, die ohne Kraft und bleibenden Einzdruck vergehen. Ich habe auch nicht mehr die Kraft, für Viele zu stehen; wenn ich einige Menzschen um mich habe, so kann ich ihnen etwas sein, doch für viele ist meine Krast nicht hinreichend. Ich hatte neulich acht Damen um mich an einem Abend; dies hat mich ordentlich erschöpft. —

Geftern Abend war ich bei Frau von Schardt mit noch brei Damen, und ber Gesandte Einfiedel und herr von Gersborff haben uns fehr artig un= terhalten. Der Erstere geht auf zwei Monate nach Sause. Er spricht so fest von Wieberkommen, was er da Alles mitbringen will, daß ich hoffe, es ge= schieht. Es ift ein sehr liebenswürdiger Mensch und fehr ausgebilbet. Wenn uns bas Schicksal noch einen geben will feiner Art, so möge er es bleiben; benn es gibt wenig Menschen, bie fo gebilbet sind, auf sich selbst stehen zu konnen, wie man es hier muß in feinem Rreis; wenn er fich nicht mit Literatur und Runft beschäftigte, wüßte ich nicht, was er beginnen follte. Für Menschen, die nur nach einem Weltleben trachten, wird es immer einseitiger bier. Für Die, bie Beift fuchen, wol auch; benn eine lichte Erscheinung nach ber andern geht uns vorüber.

Die gute Prinzeß wird vorgestern ben ersten Geburtstag des kleinen Prinzen mit Freude begangen haben. Ich habe recht an sie gedacht und ihr auch geschrieben.

Lesen Sie, fällt mir ein, nicht das "Deutsche Museum" von Schlegel in Wien? Da kommt ein Auszug aus der Stael ihrem Buch, wo sie über die Deutschen spricht, mit viel Geist, doch nicht so weitsehend, wie ich mir es dachte.

#### 27.

Weimar, den 17. Februar 1813.

— Die theure, liebe Genriette macht mir durch ihre Briefe immer so viel Freude und rechnet mir meine Mittheilungen, die mir selbst wohl thun, zu hoch an, doch lasse ich mich von ihr gern loben.

Wenn die Sonne so fort scheint und die Wege trocknen, sehne ich mich recht, nach Jena zu kom= men und die wieder erfrischten Weiden, die bald einen grünen Schein haben werden, an der Saale zu sehen.

Vom gestrigen Tage 1) sage ich Ihnen nichts, weil es zu viel würde und ich Besuch von Silvie

<sup>1)</sup> Dem Geburtstag ber Großfürstin.

Ziegesar<sup>1</sup>) erwarte. Es war aber recht angenehm. Die Vorstellung der französischen Kunstwerke, Phädra nach Guerin, Belisar nach David und die Horatier nach eben diesem Meister, nahm sich recht hübsch aus. Zuletzt der Parnaß mit den Musen, welcher ziemlich geordnet war und unsre jungen Damen im vortheilhaften Lichte zeigte, war recht anmuthig. Die Musik war recht schön, bei der Darstellung wie nachher<sup>2</sup>).

Ich bin ganz mübe und eigentlich sorglich. Man prophezeit so viel fremde Gäste, und die noch sernern kommen vielleicht früher, als man denkt — und eigentlich wäre dies besser. Es ist mir oft, als käme der Tag der Wahrheit, und die Irrbilder des Wahns hörten auf, uns zu schrecken, und die wahre Natur nähme wieder die Oberhand. Die Natur dieser Art wäre auch mit manchen unerfreulichen Erscheinungen begleitet. Aber mir dünkt, die Menschen sollen ansangen sich selbst zu helsen, und wie im äußern Leben manche falsche Ansprüche sich ablegen werden, so sollte es auch geistig sein. Doch fürchte ich immer die Worte Schiller's:

Aber ber große Moment findet ein kleines Geschlecht. —

<sup>1)</sup> Derselben, an welche Goethe bas parodirende Ges dicht zum 21. Juni 1808 ("Werke", VI, 78 fg.) und zwei kleinere gerichtet.

<sup>2)</sup> Bgl. Riemer, "Briefe von und an Goethe", S. 93 fg.

### 28.

(Beimar) Sonnabend früh (ben 27. Februar) 1813.

Wir leben so unruhig hier, daß ich Ihnen gern etwas Erfreuliches sagen möchte und nichts sinde. Selbst der Gedanke, daß die Mittheilung unmöglich wird mit unsern Freundinnen an der Ostsee, ist mir so traurig! Am Donnerstag hat man meinen Brief nicht angenommen, weil über Berlin hinaus keine Post ging. Dies war mir ein so trauriges Zeichen der Nähe der großen Bezgebenheiten, daß ich ganz niedergeschlagen wurde!

Die stürmische Jahreszeit, die Bewegung der Luft, die uns vielleicht die bösen Fieber weniger schädlich macht, hat aber so etwas Beängstigenves. Die vielen rückehrenden Kranken, schrecklich Berstümmelten, selbst Gesunde, die schnell forteilen, dies Alles läßt eine Angst im Gemüth und man ist in banger Erwartung der Dinge, die kommen können. Die neuern Begebenheiten in Berlin diesen uns, daß weder Beschützer noch Sieger etwas schonen, und wenn man denkt, daß sie in einer Stadt so viel unternehmen, um sich zu halten, so wird einem doppelt angst um eine Begegnung dies

<sup>1)</sup> Der Kampf einer Anzahl Kosacken in Berlin mit den Franzosen am 21. Februar. Ugl. Zelter's Brief an Goethe Nr. 192.

ser Art. Wenn die Nacht naht, dann ist es, wie wenn Geister erwachten, und das Fahren, Durch= ziehen ist unbegreislich. Was soll daraus werden? wozu führt dies Alles?

Ich bin noch bazu von unruhigen Gemüthern umgeben, und wenn ich auch zu Zeiten in mir mich sammle, so weckt mich die Stimme meiner Schwester aus der Ruhe, die selten das Leben mit Fassung ansieht. Wenn ich nun auch mit Sehnsucht nach meinen Söhnen kämpse und ungewiß bin, ob sie nicht sich über uns falsche Ansichten, die sie auch beunruhigen, machen werden, so wird mir das Leben recht unerfreulich. Ich muß nur meinen Virzgil wieder suchen. Die Gelden der vorigen Zeit sind viel tröstlicher als unsre jezigen.

Ich habe auch einen Roman vollendet, der mir recht viel Genuß gab; er ist aus der Zeit der Kreuzzüge von Mademoiselle Cottin und heißt "Masthilde"; er ist schon mehrere Jahre alt 1). Die Versfasserin hat beinah ein deutsches Gemüth und gar keine leeren Ausrufungen und Bestreben, sentiments zu zeigen, sondern mit der größten Kunstist Alles berechnet und geordnet, und doch so mannichfaltig und einfach zusammen. Die Charaktere sind vortresslich gehalten, und der Geist der Relizgiosität, der durchweht, ist recht schon modisiciet. —

<sup>1)</sup> Er erschien zu Paris im Jahre 1805 in feche Banben.

Ganz ohne den mystischen Anstrich ist das Gefühl immer in Anspruch genommen, und ein reiner guter Wille der Dichterin blickt durch. Man wird recht mit ihr und ihren Gestalten vertraut. Ich lese sonst französische Romane außer von der Staël nicht gern, aber dieser hat mir wirklich Freude gemacht und die Phantasie auf eine gefällige Weise von der Gegenwart entsernt.

Haben Sie nur die Zusammenkunft des Mars und Jupiter am 17. Jänner gesehen? Ich habe es erst erfahren, als es zu spät war. Der Jupiter ist so prächtig jetzt, und überhaupt thun die Sterne wohl; man möchte auch von oben herab die verworrene Erde lieber sehen als mit ihr sich bewegen.

Ich hoffe, es ist Ihnen wohl und Sie sehen nur die bewegten Wolken und fühlen nicht den Sturm, so wie wir, im Thale. Wir haben auf unsrer Höhe nichts als das Unerfreuliche, die rauhen. Winde; denn keine schönen Thäler sehen wir nicht, noch erfreuliche Fernen, und ein stilles Thal mit Büschen, wo man sich bessere Fernen träumen kann, wäre mir viel lieber.

Am Dienstag bin ich zu Fuß in Belvebere 1) gewesen. Die duftigen Pflanzen thun den Augen

<sup>1)</sup> Dem eine kleine Stunde von Weimar entfernten herzoglichen Schlosse.

wöchshäusern stärken das Auge. Ich möchte eigentlich in der Nähe eines solchen Hauses wohnen im Winter. Die Passionsblume hat eine ganze Wand umwoben und einen Bogen ganz gebildet, nämlich im Treibhaus. Der Pisang ist aber verdorrt, doch ist der Melonenbaum in seiner Schönheit, auch die Papierstaude. Die Heidearten sind auch angenehm. Kurz, ich habe meine Augen gestärkt gefühlt und meine Brust leichter durch die Bewegung. Und wenn ich's nicht wieder vergäße, so sollte ich alle Wochen einmal diesen Weg machen.

## 29.

Beimar, den 6. März 1813.

Sie sind recht gütig, lieber Freund, daß Sie so sorglich für meine Rinhe bedacht sind. Sie wissen so hübsch zu trösten, daß man selbst Leiden erdichten könnte, um sich von Ihnen Antheil und Reichthum des Gemüths mittheilen zu lassen. Eingesbildet ist nichts, was mich beunruhigen konnte, sondern nur durch die Bhantasse Derer, die mich umgeben, versinstert. Auch gibt es manche Lagen und Aussichten, über denen ein trüber Schleier ruht. Es betrifft weder mich noch meine Kinder. Aber

wenn ich klar ausspräche, was ich fühlen muß, so würden Sie mir nicht Unrecht geben.

Die Zeit ängstigt einen, wo man ist, und ich weiß nicht, wo ich Ruhe sinden könnte; denn Anstheil muß ich nehmen und wäre es nur für versgangene Leiden. Und die Menschheit im Ganzen hat genug Prüfung erlitten, um Jahre lang sich die Phantasie mit Schmerz zu erfüllen. Von der Nähe der Kriegsscenen möchte ich nicht wieder leisden, und wenn wir wieder in die Lage kommen könnten, so verbürge ich mich gern in den Schoos der Alpen. Wein Gefühl für's Vaterland ist zu mächtig und ich erkenne nur die Partei, die nicht uns mit der Dauer unsrer jezigen Zustände bedroht. Wer uns hilft, das Gefühl unsrer selbst wieder zu erlangen, den ehre ich und bessen Macht.

Es ist unglaublich, was man Alles hört jett, und kaum erzählen zwei Menschen eine Begebensheit gleichlautend. Im Grunde ist Alles noch auf dem Alten seit einigen Wochen und kein Resultat läßt sich ziehen. Wenn wir allen Erdichtungen, die uns umgeben, auf die Spur kommen könnten, so würden wir vielleicht Manches nicht fürchten. Denn der Fürst der Welt ist geschäftig, sein düsteres Reich zu verhüllen und mit Schatten zu drohen. Wir haben vielleicht die Unterwelt schon durchzogen, wie Aeneas, wenn wir hier unser Wirken beschließen; denn Bilder der Hölle zeigen sich uns hinlänglich.

Möge Elysium uns aufnehmen! wir wollen gern den Lethe kosten, und nur das Andenken Dessen, was uns glücklich machte, bleibt hossentlich, weil es in unsre Person verwebt ist und uns angehört, wie wir uns selbst.

Mein Brief nach Mecklenburg ist abgegangen. Auch der Erbprinz hat Briefe, ich bin aber etwas in Sorgen; denn die Prinzeß schreibt ihm, daß Prinz Paul sich frank fühlt und sie die Masern für ihn fürchtet. Wenn sie unsre Prinzeß nur nicht bekommt! und ihr liebliches Kind. Ich sehne mich recht nach Nachrichten von dorther.

Der Roman der Mademoiselle Cottin gehörte der Großfürstin; ich konnte ihn nicht länger beshalten. Ich hosse, Grimm's "Correspondance" beschäftigt Sie noch angenehm. Es ist viel Verstand darin niedergelegt, und man muß die Existenz dieser Menschen wohl kennen, ob sie gleich nicht wünschenswerth ist. Eine andre Natur wie die des Herrn Grimm hätte viel mehr Perlen gestunden als gerade das Unannehmliche in den Nasturen, die er anschauen konnte.

Ich war vorgestern bei Frau von Schardt 1), wo wir philosophirt haben. Der Herr von Gers= dorff ist recht interessant und spricht sehr gut und

<sup>1)</sup> Schwägerin der Frau von Stein, geborne von Bernstorff.

hat eine Wärme für das Große, die ihm selbst sehr wohlthätig ift. Unfre Freundin Tinette (von Reigenstein) war auch ba. Ihre philosophischen Ansichten, die nach Falf 1) gemodelt find, thun einem nicht wohl. Sie hat für Alles Sentenzen bereit, Gleichniffe, und wenn man fie fragte, was sie eigentlich barunter verstünde, so würde fie es nicht wiffen. Die Liebe zum Schwagen ift recht gefähr= lich; benn spräche Falk weniger gern, so würden feine Schülerinnen weniger unreife Ibeen hören und sich nach ihnen bilben. Es kommen selbst in ben Nachbetern wol lichtvolle Ansichten und Fun= ken hervor, aber ohne Kraft und Leben; der Glaube, ben die Schülerinnen haben an die Tiefe und Unumftöglichkeit seiner Anfichten, verwirrt die Röpfe schrecklich. Ich war recht froh, daß diese Gespräche aufhörten und bie Poefie zur Sprache kam; benn es ift bie Arbeit ber Danaiben, Licht zu suchen in solchen Köpfen. Wenn Tinette nur artig, natürlich brav sein wollte, so wäre sie recht schätzbar.

<sup>1)</sup> Der bekannte Satiriker, seit 1806 Legationsrath. Er gründete in diesem Jahre den segensvollen Berein der "Freunde in der Noth". Frau von Staël nannte ihn "le bavard". Ugl. Riemer's "Mittheilungen über Goethe", I, 19 fg.

### 30.

Weimar, den 17. Marg 1813.

Ich wünschte recht von Ihnen zu hören, lieber Freund, und hoffe, bag Sie nichts Uebles abhält, mir zu schreiben. Ich war biese Tage krank, und die Kälte scheint meinen gereizten Rerven nicht wohl zu thun. Dazu bin ich von so viel unruhi= gen Erscheinungen umgeben, und wenn ich ben Tag mich beruhigt habe, so kommen die Träume, und meine Phantafie ist sieberisch aufgeregt. habe ich biese Nacht bie "Schone Magelone" von Tieck im Traume gelesen, und bie ganze Geschichte lag vor mir, und indem ich fie gleichsam compo= nirte von neuem, so entstanden Pausen, und wie mit bem Pulsschlag brach bas Bilb ab, und es entstand ein neues, was auch sich nicht gestalten wollte. Es ist recht sonderbar, wenn man seiner Maschine so zusieht.

Uebrigens kann einem eine solche Erscheinung wic der "Phantasus" von Tieck, eine Sammlung von Märchen, mit Zwischengesprächen vermischt, wo die Gesellschaft wieder einen Roman selbst bil= det, wol Träume aller Art bereiten; denn es ist recht wie im Wahnsinn geschrieben, und man möchte rufen: "Wehe der Zeit, die solche Träume bilden kann!" Die Phantasie wird schmerzlich auf= geregt, und für alle Ausopferung bleibt kein Bild

zurück. Uebrigens habe ich in diesen Tagen der Einsamkeit ein Buch über den thierischen Magnetismus gelesen von Kluge in Berlin, welches äußerst interessant ist und mir recht viel Ideen gegesben hat.

Gestern habe ich unsre Frau von Stein besucht, und ich fand sie angegriffen und leidend. Sie wissen den Tod der alten Frau von Seebach 1)? Schon ihre Krankheit ängstigte sie, und nun hat sie so viel Menschen um sich sehen müssen und zu viel häuseliche Arrangements haben. Ein paar ruhige Tage werden sie wieder herstellen. Ich bin recht froh, daß sie das Fräulein Staff 2) im Hause hat.

Von Mecklenburg hatte ich vor zehn Tagen einen lieben Brief. Ich habe auch geschrieben, wie der Weg noch offen war; seit einigen Posttagen ist wieder die Verbindung mit Berlin gesperrt, und wir können nichts also hören! Daß die öffentlichen Angelegenheiten in das heiligste Innerste des Herzens so eingreisen müssen! Was ich dort liebe und dort sinde, hängt mit einer solchen verwirrten leidensschaftlichen Welt gar nicht zusammen, und doch hemmt sie der Liebe freudige Bewegung!

Von Goethe sehe ich leider einmal gar nichts! Sein eignes reiches Wesen würde mir jetzt recht

<sup>1)</sup> Gemahlin bes hannoverischen Oberften von Seehach.

<sup>2)</sup> Bofbame bei ber Großherzogin.

wohl machen; nur eine recht eminente Geistes= erscheinung kann die kleinen Stürme alle beschwö= ren. Wenn man nur zu ihm könnte, wie man wünschte! —

Ich hätte Sie am Freitag bald besucht, aber ich hätte muffen schon Donnerstag kommen, und dies ließ sich nicht gut machen. Doch habe ich ben Gebanken einer Execution auch ertragen lernen, und den folgenden Tag war ich sogar froh barüber, als ich die Geschichte bes bosen Menschen erfuhr. Wenn einem auch die Individuen nicht wehthun, so ist boch die Nothwendigkeit folcher Strafen, die an die Mängel ber Natur, ber Gesellschaft so lebendig mahnen, bas traurigste Gefühl. Wenn man bentt, baß bie Staaten burch Weisheit, burch Sorgfalt alle Berbrechen verhüten konnten, und es kann bie größte Robeit neben ber höchften Feinheit besteben, so ist es nicht le meilleur des mondes possibles! Wir wollen boch immer auf bas Befte hinzielen und es entschwindet immer!

### 31.

Beimar, ben 10. April 1813.

Ich benutze die frühe Morgenstunde, um Ihnen herzlich zu danken für Ihren Brief, und noch mit frischem Gemüth und Glauben und Vertrauen;

benn wenn man aus seiner Zelle tritt, so kommen schon die Folgen ber Gesellschaft zum Vorschein, und ber Menfch mit seiner Qual erscheint. Bu= mal unfre Gesellschaft ift so in Bewegung und Bährung, daß man die liebsten Freunde nicht feben möchte. Die schnelle Abreise unfrer Großfürstin 1) hat so viel Angst verbreitet, so viel Trennungen ver= anlaßt und Trauer bereitet. Die Patrioten feufzen, daß fle eben jest fort ift. Rurz, es ift ein Buftand, ber höchst anspannend ist und ergreifend. selbst ist im Herzen eine tiefe Trauer, weil ich sie liebe, weil ich mir so Manches beuten kann, mas fie veranlaßte, weil ich die Hauptgrunde ehre, die fle veranlaffen, und ich auch fühle, daß das Gefühl ihr wohlthätig sein muß, ihre Familie zu sehen, beren sie auf jeden Fall einige Mitglieder sieht. Die Prinzessin von Olbenburg foll nach Töplig kommen, weil ihre Gesundheit, ihre ganze Stim= mung gelitten burch biefen Tob. Das fühle ich fo lebhaft mit, bag es bei mir gar keines Commen= tars bedarf, es natürlich zu finden, wenn eine Schwe= fter die andre tröften und aufrichten kann. fie so früh geht, ba bie Schwester noch nicht aus dem Norden hieher gelangen kann und wol vor bem Juni nicht kommen kann, dies ift bas Problem, welches ich mich auch bescheibe nicht lösen zu können.

<sup>1)</sup> Am 7. April war fie nach Böhmen abgegangen.

Aber meine Liebe zu ihr benkt fich bas Beste, und ich kann gar nicht bulben, bag man ihr vorschrei= ben möchte im Publicum, was sie thun follte. Sie hat genug Sorgen und traurige Einbrücke erfahren; auch ihrer eignen Gesundheit wird eine fortgesetzte wohlthun. Mein Segen begleitet fie und meine Liebe. Ich verliere wieder meine Freude; denn ich liebte auch die Mademoiselle Martin so herzlich und die kleine holde Prinzeß Marie, und ich hatte auf ein längeres Zusammenleben mir Rechnung gemacht. Auch ich war ihr einziger ver= trauter Umgang. Freundschaft, gesellige Mitthei= lung und Theilnahme verliere ich burch biese Ab= reise; benn auch ein treuer, thätiger Freund, Rath Boldel, ift heute mit ber Grafin Bendel und Graf Beust nachgereist. Die Hosvamen und die Ober= hofmeisterin sind in Verzweiflung; so viele von ihrem Gefolge haben ihren Berd verlaffen muffen. So daß mich das Gefühl schmerzt, daß die geliebte Fürstin nicht auf alle die Menschen, die sie um= geben, rechnen kann, und ich möchte ihr durch eine Wunderfraft Freude und Liebe bereiten, wo fie ift. Sie war uns Allen viel näher gekommen, fie war fo theilnehmend, flar und hell über bie Begeben= heiten, an denen sie näheres Intereffe nahm. habe manchen Beweis bavon in meinem Bergen. Wie leer es ift, wie Alles gebeugt ist ober aufge= regt, möchte ich lieber nicht beschreiben.

Ich warte seit acht Tagen auf die Rosacken und beneide Sie, daß Sie welche gesehen haben, oder doch ihnen so nahe waren. Ich fange an, die rohe Natur immer mehr zu ehren; zur Roheit kommen die Menschen immer wieder zurück, sobald sie sich ihren Leidenschaften preisgeben. Und bei der ersten Art Roheit ist noch Hossnung zum Fortschreiten, da bei der letztern der Weg zum Parasdies verloren ist. Diese Resultate sind mir recht klar, in meinem Gesühl.

Wenn Sie nur nicht so viel Krankheiten in Jena hätten! Ein Blick in Ihr schönes Thal und die blaue Saale würde mir Frieden geben, den mir hier die Natur nicht gibt. Sagen Sie mir doch, ob es wirklich so arg ist; denn eine solche Spaziersahrt machte ich recht gern, wenn wir die Passage frei haben. Ich habe vorige Woche in Sorgen um Iena gelebt, doch nicht um mich, und habe die unruhige Nacht hier, von der Greise und Kinder erzählen!), gesaßt und ohne weitere Vorskehrungen zugebracht. Mir ist die Vorstellung der Uebel immer beunruhigender als die Gesahr selbst. Auch da ich mit Emilie allein bin, so habe ich

<sup>1)</sup> Die Division hollandischer und beutscher Truppen unter General Durutte verließ in der Nacht, vom panis schen Schrecken vor den Kosacken ergrissen, in Unordnung die Stadt.

schnell bei mir, was mich beforgt machen könnte, und für mich selbst fürchte ich und sorge wenig.

Ich will jest den "Agathodämon" (von Wieland) lesen, den ich nicht kenne: eine klare und befänstigende Lectüre, die nicht zu viel das Gefühl anspricht und mehr den Verstand leise fortträgt, ist mir wol jest nöthig. In diesen Tagen habe ich gar nichts beinah gelesen.

## 32.

Weimar, den 1. Mai 1813.

Ihr Brief, lieber Freund, war mir heute eine erfreuliche Erscheinung; benn es war mir, als hätte ich so lange nichts von Ihnen gehört. Und die dauernden Geschäfte und Sorgen für das physische Leben haben mir die Zeit noch viel mehr ausgeschehnt, in der Vorstellung. Und die viele Bewegung um mich her und doch wieder die wenig erhebende Berührung der Gegenstände mit dem Gemüth haben mich aus meinem Zeitmaß gebracht. Doch bin ich viel ruhiger oder resignirter in mir gewesen, als

<sup>1)</sup> Am 18. April hatten die Franzosen ein kleines Corps Preußen aus Weimar geworfen und die Stadt besetzt. Neh kam am 25., Mortier am 26., der Kaiser selbst am 28.

Sie wol gedacht haben, und habe meinen Freunden ein ruhiges Gesicht gezeigt; denn die Mühe des Lebens vergeht doch ebenso schnell als das Glück, und es ist öfter der Undank der menschlichen Natur schuld, daß wir bei der Erinnerung des Guten nicht so lange verweilen als bei dem Entgegengessetzen. Die Menschen sind erschöpft wie die Erde um uns, und wir werden es erst empsinden, wenn ein ruhiger Zustand eintritt, und wir werden am Ende gegen die Erntezeit auswandern müssen, um nur Brot zu haben.

Seit ein paar Tagen kann ich nun wieder mit Ruhe etwas lesen. In den vorhergehenden Tagen habe ich den "Agathodämon" gelesen, den ich noch nicht kannte. Es ist eine Klarheit und Verstand und Anmuth darin, die einem Wieland recht nahe bringen, aber, ich möchte sagen, das Gemüth wird nicht bewegt. Sein Leben und Wesen wird mir, ich gestehe es offenherzig, immer noch ihn höher stellen als seine Werke. Seine Unterhaltung, sein Scharssinn, seine Kenntnisse in allem Wissenschaftzlichen, seine Poesie des Lebens haben mich stets mehr noch ergriffen, als was ich von ihm las.

Ueber seine Luise habe ich stille Sorgen; siehat die lebhafte Phantasie des Baters und wird nur schmerzlich, nicht freudig aufgeregt, und das Leben, wenn es nicht so geht, wie sie es wünscht, gibt ihr eine Bitterkeit, die ich gern von ihr ver= bannen möchte, wenn ich könnte. Ich fürchte, es ist kranke Disposition, da sie mir sehr schwäcklich vorkommt. Sagen Sie es ihren Freunden nicht; denn diese machen sich auch andre Vorstellungen, und diese, die ich habe, kann nur die Erfahrung bewähren, und ich glaube nicht mit Unrecht, daß ich Recht habe.

Von der geliebten Henriette höre ich leider nichts! Mein Brief kann auch nicht abgehen. Es ist wahr= scheinlich ganz anders gestaltet, was sie erblickt und empfindet. Ich werde es als ein Geschenk des Himmels betrachten, wenn ich wieder einen Zug ihrer Hand sehe.

Die Herren Deputirten von Jena können Ihnen am besten vom Kaiser Napoleon erzählen. Er ist so mild und angenehm und geistreich hier gewesen, daß er drei Stunden hier verweilt hat. Man sieht recht, daß er die Herzogin schätt, aus seiner Auf=merksamkeit, und daß er sich in seinem Wohlwollen gleich bleibt. Sie ist auch wirklich selten und im=mer sich gleich in allen großen Begebenheiten des Lebens und immer mild und klar in der Erschei=nung. Ihr Gesicht und Wesen thut mir auch im±mer wohl. Wir sehen sie zuweilen früh bei Frau von Wedel 1), wo sich eine kleine Anzahl versam=melt von Besuchenden. Frau von Wedel ist auch wohl, Frau von Stein auch ziemlich, doch hat sie

<sup>1)</sup> Dberhofmeisterin zu Weimar.

manche Unruhe aus ihrem Cabinet heraus verneh= men müssen, weil viele Menschen vorbeiströmten. Der Park ist prächtig und die Blüten nun recht üppig. Auch die Nachtigallen singen. Ihre schö= nen Hacinthen duften recht erfreulich; ich liebe sie sehr.

Mein Karl ist seit vierzehn Tagen bei mir. Er hatte jetzt keine Geschäfte in der Ruhl, weil die Lectionen Ostern immer zu Ende gehen, und die Geschäfte im Walde ruhten auch. Er war mir recht erfreulich; er ist klar, besonnen, und manche Ansichten des Lebens haben sich verändert. Seine Liebe und Freude an der Natur, seine Sehnsucht nach stillem Genuß thut mir wohl.

# 33.

(Weimar) den 5. Mai 1813.

Durch alle unfreundlichen Umgebungen und alle Gefühle der Zerstörung, die unser Gemüth bewesgen, erscheint uns doch ein lieblicher Ton aus der Ferne, und ich freue mich, daß ich Ihnen diese Zeislen unsrer Emilie<sup>1</sup>) senden kann, lieber Freund. Sie wird Ihnen selbst sagen, wie sie lebt, unter

<sup>1)</sup> Emilie Gore, die sich nach Florenz begeben hatte, wo ihre Schwester verheirathet war.

Blumen und Stille, doch findet ihr Herz auch da nicht, was es suchte, und das betrübt einen. Wer jetzt wie der Apotheker in "Hermann und Doro= thea" dächte, könnte allein noch das Leben für etwas gelten lassen, denke ich; aber ich möchte doch auch nicht so leben. Wir sind jetzt viel geselliger, und die einzelnen Menschen sinden sich zusammen, die gern zusammen sind. So ist unser Meyer ge= sellig, und ob er gleich an den Nerven durch die Unruhe leidet, so ist er doch mittheilend und ver= gist sich. Auch Frau von Stein sehe ich oft.

Meine Schwester ist nach der Ruhl gereist zu Adolf<sup>1</sup>), und mein Karl ist mit ihr gegangen, um seine Geschäfte wieder zu beginnen. Ich bin nun wieder allein, doch nicht ohne Freunde, die mir in der Noth hülfreich sind. Ich hosse, Sie sind ruhig und erblicken auf Ihrer glücklichen Insel, von Blüsten umgeben, so wenig wie möglich von den Traumbildern des Lebens.

Ich werde nach und nach auch ermübet und habe wenig Wünsche und Freuden zu erwarten in meinem Gemüth, doch wird dieser Zustand vorsübergehen. Die Nachtigallen singen wunderschön im Park und die Blüten sind in aller Schönheit erschienen. So ein ruhiger Spaziergang thut am wohlsten, und ich genieße die Luft, soviel ich

<sup>1)</sup> Ihrem Sohne Abolf von Wolzogen.

nur kann. Der Himmel segne Sie und unsre abswesenden Freunde, an die ich mit Liebe und Anstheil denke. Doch bin ich recht froh, daß Goethe weit von uns ist, damit er ruhig leben kann 1). Seine Natur muß ihren Gang gehen und nicht aufgeregt und zu schmerzlich bewegt werden. Aber was er macht, möchte ich doch durch die Wolken, die uns umhüllen, erforschen können. Indessen wünscht ihm mein Herz alles Gute.

# 34.

Beimar, den 8. Mai 1813.

— Ich möchte eigentlich der Welt eine freundsliche Seite abgewinnen können, und nur die Blüsten und Wögel, die sich nicht um den Zwist der Menschen kümmern, sind einem ein lieber Umgang. Doch auch diese kann man nicht stets nach Wunschgenießen, weil man die Abende nicht spät gehen kann, und ehe man es sich träumen läßt, sind die Thore verschlossen.

Ich bin zuweilen recht mübe und doch wieder lebhaft, wenn ich meine Meinungen behaupte; denn die liebsten Freundinnen sind oft ungleichartig ge=

<sup>1)</sup> Er war auf Zureben seiner Freunde schon am 17. April nach Töplitz gegangen.

sinnt und ungerecht, und ich finde immer, daß sic sich bei längern Erfahrungen doch die Welt noch nicht klar gemacht haben und ich mit meinen stillen Ansichten und dem Wunsch, nicht ungerecht sein zu wollen, besser gethan habe. Man unterscheidet so wenig, dünkt mir, den Willen und die Nothwendigkeit der äußern Verhältnisse und schiebt auf er= stere, was den letztern angehören muß.

Ich begreife wohl, daß Sie wenig Menschen sehen mögen, und Sie thun wohl, mit Jemand umzugehen, der sich mit der Natur und ihren Ansichten beschäftigt, die immer reich und frei erscheint. Ich lese jetzt auch in Cuvier's "Histoire naturelle" und sinde vortreffliche Bemerkungen und einzelne Resultate; seine Classification der Thiere ist mir sehr interessant. Ich möchte auch gern etwas Astronomisches lesen, aber dazu ist mir die Kraft noch nicht gewachsen, und die Schmerzen der Erde greifen zu tief ins Gemüh, um sich an der höhern Ordnung, wie es sein sollte, ergößen zu können.

## 35.

(Weimar) Sonnabend früh den 22. Mai 1813.

Ich will Ihnen nur ein Lebenszeichen geben, geliebter Freund, weil Sie es wünschen und gütig verlangen. Ich lebe, bin ziemlich wohl, dies ist ungefähr, was ich sagen kann; wie ich lebe, weiß ich aber selbst nicht!

Ich möchte Ihnen gern viel sagen, aber ich kann nicht, ohne in einen Text zu gerathen, der Sie aufsodern würde, mir die Regel Ihres Phislosophen vorzulegen, nicht zu viel Mitleiden zu haben. Denn das Schicksal der Aeltern des guten Seheimenraths Voigts ist zu traurig 1) und sodert alle Theilnahme und alle Thränen. Ich habe sie besucht, und ihr Andlick und ihre Krast, doch immer den Augenblick Fassung zu erlangen, ist recht ergreisend. Bei Allem, was dem guten Vater Freude machte in Beziehung seines Sohnes, für den er lebte und wirkte, fällt mir immer der Ausrus des Piccolomini ein am Schluß des Stücks:

## Auch mein haus ist veröbet!

Die Tochter, die an Allem, was vorgeht, nicht Antheil zu nehmen scheint und ihren Vogel auf dem Schoos hält und eine Uhr, deren Minutenzei= ger sie mit den Augen verfolgt, an sich hält, ist mir so gar zu traurig. Die Schwiegertochter, die so

<sup>1)</sup> Am 19. April waren der geheime Regierungsrath von Boigt, der Sohn von Goethe's Freund, dem verstienstvollen Staatsminister, und der Kammerherr von Spiegel als Mitglieder der Landespolizeibirection auf Befehl des französischen Generals Souham gefangen gesnommen und nach Erfurt gebracht worden.

heftig fühlt 1), wird vielleicht sich am ersten wieder fassen, doch muß sie beibe Verluste jetzt doppelt fühlen, da sie und ihre Kinder der Leitung eines Freundes bedürfen und sehr bedürfen. Ihre Gesundheit hat sehr gelitten. Ich weiß nicht, od Sie sie gesehen haben. Die Frau von Mangsen, die öfter in Drackendorf2) ist, reist nach Töplitz. Sie könnten durch sie wol Geheimerath Goethe einige Nachrichten geben. Ich din sehr froh, daß er nicht hier ist, und denke mir ihn gern hell und freundzlich umgeben. Ich glaube, die Dame geht bald, also müssen Sie wol bald schreiben.

Ueber unste Freundinnen an der Oftsee bestrübe ich mich auch, daß wir gar nichts hören! denn ich lebte und lebe immer mit ihnen und die Briefe an sie und von ihnen gehören zu meiner Existenz.

Bei allen Begebenheiten des Lebens fühle ich, daß kein poetisches Product so ins Leben eingreift als der "Standhafte Prinz" des Calderon; denn ich muß mich immer mit ihm vergleichen und es fallen mir immer tröstende Stellen daraus bei. Dulden lehrt uns jest das Schicksal aufs neue.

Leben Sie wohl, lieber Freund und erhalten

<sup>1)</sup> Die als Schriftstellerin bekannte Amalie von Boigt, geborne Lubecus.

<sup>2)</sup> Auf bem Gute bes herrn von Biegefar.

sich Ihr Gemüth hell (dieser Reichthum ist so trösstend), und lesen Sie in Ihren alten Philosophen und Dichtern, und denken freundlich unter Ihren grünen Bäumen an mich. Ich grüße Ihr Haus. Abieu, adieu!

Frau von Stein besuche ich oft; von ihrem andern Sohn hört sie auch nichts! Ich mag lie= ber dem jüngern 1) seine Ansichten und Leben thei= len als die des ältern. 2)

## 36.

Beimar, den 29. Mai 1813.

Ich freue mich sehr, daß Sie wieder Nachricht von unsrer Henriette haben, obgleich wir Alle schmerzlich ihre Krankheit empfunden und ich mir selbst nicht zutraute, mit Muth daran zu denken, und deswegen auch wünschte, daß Sie mit diesem Zustand unbekannt bleiben möchten. Jetzt hat sie selbst vielleicht oder doch die treue Boschen 3) Ihnen die

<sup>1)</sup> Der jungere Sohn Friedrich Konstantin war General-Landschafterepräsentant in Schlessen.

<sup>2)</sup> Karl Friedrich Wilhelm, ber 1837 als mecklenburg = schwerinscher Oberlandbroft und Rammerherr ftarb.

<sup>3)</sup> Karoline von Bose aus Ansbach, die auf den Wunsch von Knebel's Schwester im Jahre 1805 nach Weischarlotte von Schiller.

nähern Umstände berichtet. Die Welt war mir noch viel veröbeter, da ich mir auch diese geliebte Erscheinung mit Nebel umhüllt denken mußte. Man muß sich jest immer zurufen:

> Wer befitt, ber foll verlieren, Wer im Glud, ber lerne ben Schmerz!

Denn es ist, als ob mit dem losgerissenen Zustand der Welt auch das Einzelne wankt, und man fühlt sich preisgegeben den Pseilen des strafenden Gotetes. Und wenn wir noch die Poesie der Grieschen hätten oder fähig wären, sie auszusprechen, so könnte ein schöner Mythus jetzt erschaffen werden, der statt der rohen Gewalt uns ausschnte mit dem Unvermeidlichen. Aber es ist, als wenn das heitre Reich der Poesie vom gewaltigen eisernen Zeitalter unterdrückt würde und auch da der Kampf begonnen hätte; zum wenigsten kommt selten im Gemüth diese Stimmung auf.

Ich habe auch gar Niemand, der Zeit hätte, mit mir Poesse zu treiben, sich daran zu erfreuen; denn meine abwesenden Freunde verstehen mich nur, und die wenigen gegenwärtigen, die sich poetisch stimmen könnten, leiden ober handeln. Ein er=

mar gekommen und ber Prinzessin Karoline nach ihrer Vermählung gefolgt war.

<sup>1)</sup> Des Apollo, wie er in der "Ilias" und in der Riobesage erscheint.

hebendes Gefühl ist dem Gemüth zuweilen das schönste Mittel, die Gegenwart zu erhellen.

Ich 1) bin so unglücklich mit meinen Schreibmaterialien, daß Sie verzeihen müssen, daß ein unziemliches Ich entstanden ist. Aber Papier und Tinte scheinen auch den kriegerischen Justand zu fühlen; das Papier hat nicht die gehörige Festigsteit, und die schöne Schwärze der Tinte fehlt schon seit mehrern Jahren.

Ich wurde mich recht freuen, wenn Sie mir etwas von Calderon's "Zenobia" mittheilen woll= ten, weil ich ben Gegenstand liebe. Die Geschichte ber Zenobia im Gibbon hat mich immer ange= zogen. Meine Schwester hat mir auch aus bem Stud etwas erzählt. Wenn nur Gries, ben ich recht schäte, nicht bes Wortklangs wegen ben Behalt ber Gebanken aufopfert. Die spanische Sprache verträgt es wol am erften. Aber ich gestehe, bag ich fürchten kann, er fühlt ben Calberon nicht in seiner Tiefe. Ich möchte ihn eigentlich treu in Prosa übersett lesen, um ein Bilb bes großen Bangen zu erhalten. Schlegel hat ihn mit seinen Wortklängen gar nicht töbten können, und man ahnt da, wo fie störend wirken, boch ben Dichter. Aber Schle= gel hat auch mehr Freiheit bes Geiftes als Gries, bunkt mir, und vielleicht hat er erreicht, was er

<sup>1)</sup> Dies Wort ift burch einen Tintenfleck entstellt.

nicht den Willen hatte. Diese Stelle paßt recht auf Das, was ich meine:

Du fesselst ben Geist burch ein tonendes Wort, Doch der freie wandelt in Lüften fort.

Ich hoffe, daß Sie, lieber Freund, sich des kleinen zu erwartenden Zuwachses Ihrer Familie erfreuen können, und daß das kleine unbekannte Wesen stark und muthig in die Welt kommt, von der es zu seiner eignen Beruhigung noch nichts versteht. Es wird besser sein in der Welt, wenn er in das Alter der völligen Besinnung gelangt, hosse ich und wünsche es.

#### 37.

Beimar, den 14. Juni 1813.

Sie haben mich durch Ihre Mittheilung verswöhnt, lieber Freund, und ich vermisse viel, wenn ich Ihre Briefe nicht bei meinem Erwachen sinde; die zwei Tage, die mir mein Zimmer mit Blumen schmücken (benn ich erhalte alle meine Blumen von Jena), bringen mir auch Ihre Briefe, die mir imsmer Freude machen.

Ich werde nächste Woche nach der Ruhl reisen, um da mit Karl zu leben; meine Schwester wird dort auch sein, doch weiß ich nicht, auf wie lange, und rechne nicht auf sie als auf einen bleibenden Besit. Auch ift sie mir, wenn sie nicht ruhig ge= ftimmt ift, eben feine Erheiterung, sondern ich fühle nur doppelt, was sie auch bewegt. Aber ber heitre gleichförmige Sinn meines Karl, feine Thätigkeit, meine Liebe zu ihm und bie frembe ichone Gegend, das Neue daran und die Bäber, die ich brauchen will, bestimmen mich, die Ruhe in ben Bergen zu suchen, die man hier nicht findet, weder in den Gemüthern noch in den äußern Erscheinungen. Und ber Ton ber Trommel, der nie erfreulich ist, hat uns fogar aus bem stillen Stern 1) neulich ver= trieben, wo die Herzogin am Dienstag den Thee in kleiner Umgebung trank. Mir ift eigentlich bas Leben und Treiben ber militärischen Welt immer widrig. Das Schreien, Laufen, Trommeln u. f. w., es ift nur ein beweglicher Müßiggang; benn wenn es varauf ankommt, so verliert sich die Kraft des Einzelnen gänzlich, und ein Stein, ber bazu beftimmt ift, ein Gebaube tragen zu helfen, ift ebenso viel werth als ein benkenbes Wesen in einem Quarré.

Ich bin von Denen, die jede Aussicht einer künf= tigen Ruhe gern ergreifen, und da ich so ziemlich wenig von der Welt überhaupt erwarte, so kann ich nicht klagen, daß sich eine Aussicht zum Frieden

<sup>1)</sup> Einem Theile bes weimarer Parks.

zeigt, und denke darüber wie Sie. Die Welt lietg im Argen, und was man wünscht und möchte, muß man ja ohnehin in seinem Busen bewahren. Ich empfinde jetzt immer die Schönheit und Wahrsheit dieser Worte. Die Welt ist meinem Ideal nicht reif, und es können noch Jahrhunderte verzgehen, ehe es der Menschheit gelingt, das Gute und Rechte zu ergreisen und zu bewahren, wenn solche Motive die Handlungen leiten, wie wir erfahren und auch beobachtet haben in der Gesschichte.

Ich will mir in der Ruhl ven "Landbau" Birsgil's von Delille von Gotha zu verschaffen suchen; der Herr Ukert kann mir dazu behülslich sein; ich freue mich ihn zu lesen. Die "Eklogen" liebe ich auch, so wie ich sie kenne, in der Uebersetzung. Ich habe jetzt den "Reineke Fuchs" wieder vorgesnommen, und die klare Ansicht hat mich recht ersteut und ergötzt von neuem. Ich sehe auch immer Goethe im Geist dabei und gedenke der Zeit, wo er uns daraus gelesen. Die Beichte Reineke's liest er einzig vor.

Ich freue mich, daß die gute Luise Wieland in Iena ist; sie ist doch in ihrer eignen Familie ungleichartig umgeben, und bei ihrer Reizbarkeit und Unbekanntschaft mit der Welt und dem Leben wird sie noch von Dingen ergriffen, die wir Andern wol durch Philosophie von uns abhalten können und

• /

sollen. Unser alter Freund war einem oft mit seinem erhöhtern Standpunkt, mit seiner Art, die Dinge zu betrachten, als Individuum fehr erfreulich. Aber wer es alsbann auf des Andern Leben auch anwenden wollte, mußte icharfe Eden finden, die störend und hemmend find. Eigentlich hat die= fer Umgang die Gemüther seiner Rinder belebt, aber nicht das Gegengewicht finden lehren, fich ba= gegen zu waffnen, was fie bruden konnte, und fie sehen in ben unvermeidlichen Folgen ber Dinge oft phantastische Bilber, die sie ängstigen und mit der Welt unzufrieden machen, ohne wahre Ursache. Das Eigentliche, was mir am Herzen liegt und was man ber Zukunft vertrauen muß, ift ihr Schidfal und wie und worauf sie eigentlich ihre Exi= ftenz grunden konnen.

Sie werden recht über mich lachen, wenn ich Ihnen erzähle, daß ich einen reitenden Jäger schon vierzehn Tage im Hause habe mit zwei Pferden, und mir ihn wieder ausbitte, wenn er verlegt werben soll, weil er so anständig und gut ist, daß er mir eine sauve-garde ist. Er hat sich so gesreut, als er hörte, er sei in Schiller's Hause, und hat alle seine Stücke gelesen. Er ist aus Lübeck und ein Deutscher. Er ist hier mit seinem Hauptmann, der den Arm beschädigt hat. Wenn er seinen Herrn verbunden, die Pferde gepflegt, die er sehr liebt, so hat er sich Bücher ausgebeten, und er lieft ganz vernünftig.

Ich versuche nun ehstens nach Mecklenburg zu schreiben. Zwei Briefe habe ich über Prag abzgehen lassen; man öffnet wol die Briefe, die von hier abgehen, in Leipzig und Berlin, aber sie gehen doch ihren Weg fort jest.

Nun leben Sie wohl! Denken Sie in Ihrem Schattenlande freundlich an mich. Ich will mir auch die Buchenwälder der Ruhl als das Land des Vergessens ansehen und mich stärken.

## 38.

Beimar, ben 19. Juni 1813.

Ich begrüße Sie noch von hier, lieber Freund; benn ich kann erst Montag gehen. Die schnellere Rückfehr bes Erbprinzen, da sein Kammerherr hier in mein Haus zieht, hat mir so viel im Hause zu thun gegeben, daß Alles beschäftigt dadurch wurde und meine Anstalten zur Reise dadurch zurückgesschoben wurden. Man muß jetzt, dies ersodert der Zeitlauf, auf jede Abwesenheit wie auf eine gänzeliche Abreise denken und auf jeden Fall Sorge tragen, Verfügungen, Maßregeln zur Sicherheit nehmen, auf Möglichkeiten sogar denken. Ueber diesen Zustand fällt mir die Stelle aus Matthisson

ein, aus seinem Gedicht "Die Kindheit", was ich sehr liebe:

Wie hat der Gott der Zeiten, Der Kindheit ewig hold, Das Reich der Möglichkeiten Vor ihrem Blick entrollt!

Jetzt wird es einem schwer, die Welt mit Kinder= augen anzusehen!

Ich freue mich auf die Waldberge und das frische Grün. Ich kann Ihnen den Brief des Entensmanns 1) noch nicht senden. Es wird sich leider! auch keine Gelegenheit zu unsern Freundinnen sinsden, fürchte ich. Diese lange Entbehrung ist recht schmerzlich! und kam gar nicht im Plan meines Lebens zur Sprache; denn die Mittheilung mit den Theuren gehörte zu meiner bessern Existenz! und an die Dauer derselben glaubte ich so gern!

Es hat mir recht wohl gethan, Sie zu sehen, und ich hoffe, es geschieht für den Herbst noch öfter; denn auf den Sommer kann ich nicht mehr rechnen, da zu Ausgang Julius der Sommer beisnah vorüber. Schreiben Sie mir bald und sens den Sie den Brief nur in mein Haus hierher; meine Briefe werden mir nachgeschickt. —

<sup>1)</sup> Von H. Meyer, abgebruckt in "Weimars Album zur vierten Säcularfeier ber Buchdruckerfunst".

Frau von Stein ist diesen Morgen mit der Herzogin nach Stetten, Seebach's Gut, zu den Kirsschen gefahren, die dort so im Ueberfluß sind.

## 39.

Ruhla, den 7. Julius 1813.

So schmerzlich bachte ich mir den Inhalt der ersten Zeilen, die ich seit lange von unsrer geliebeten Prinzessin erhielt, nicht 1)! Trösten können wir uns nicht, lieber Freund, über Das, was wir versloren, und sollen und wollen es auch nicht. Da Sie bei uns in Weimar waren, hatte ich ein schmerzlich ahnendes Gefühl über den Zustand der geliebten Henriette, sowie überhaupt schon früher mein Herz sich einsamer auf der Erde sühlend war, seit ich ihre Krankheit wußte.

Jemehr man barüber Jeit hat nachzudenken, je tiefer, inniger wird der Schmerz! Lassen Sie uns, lieber Freund, nun noch mehr und stärker den Glauben erhalten, daß wir ihr Andenken seiern und ehren durch eine treue, dauernde Freundschaft. Wir können uns nicht durch uns ersezen, was wir entbehren, aber dadurch der Geliebten Andenken

<sup>1)</sup> Die Prinzessin hatte ihr selbst ben Tob von Knesbel's Schwester gemelbet.

immer neu und lebendig erhalten. Solche Anmuth, solche Gesinnungen wird die Welt stets vermissen! Warum soll alles Schöne um uns untergehen! Aber wie ihr Wesen sanst war und mild,
so lebt auch der Schmerz im Gemüth fort, und es
ist, als könnte man sich keine laute Klage erlauben,
als stünde ihr besänstigendes Gesicht vor einem
und winkte sanst und schweigend das Gemüth zur
Ruhe.

Ich bin froh, baß ich in der einsamen Natur lebe und nicht in der Welt oder Gesellschaft leben muß, wo man meinen Schmerz nicht versteht. Die Natur ist recht fräftig hier, die ernsten und ansmuthigen Waldberge und die Weiden im Waldtäuschen einen, als wären Uebersluß und Reichthum der Vegetabilien überall. Das Geläute der Glocken durchschallt das Thal, und die Waldbäche rauschen friedlich. Nur in den menschlichen Zügen hat die Zeit die Furchen tief geprägt. Der Handel stockt, die Menschen sind nicht beschäftigt, und es gibt recht viele bleiche Gesichter und kranke und gebrechsliche Kinder hier zumal. Ich hatte mir die Menschen fräftiger gedacht in den Bergen.

Das Wetter war recht kalt anfänglich und ist es noch in den Morgenstunden. Wenn es mir im Thal zu eng wird, so steige ich im Walde und stärke mich an den weiten Fernen. Auch kann ich recht gut steigen; denn die Waldlust stärkt mich immer. Mein Karl ist thätig und brav, und ich sehe recht mit Freude, wie sein Sinn sich für die Verhältnisse übt, wie er Acht hat auf Das, was ihn umgibt, wie er jeden Strauch kennt und zu schäften weiß in seinem Revier, und immer auf die Beobachtung dee Natut sein Sinn geht. Dabei ist er mild und gutmüthig und hat sich Vertrauen und Liebe erworben.

Meine Schwester ist auch noch hier, doch weiß ich nicht, auf wie lange. Sie ist mit ihrem Plan noch nicht bestimmt, doch ist die äußere Ruhe und Entfremdung von vieler Unruhe von außen auch physisch wohlthuend für sie. Das Landleben beruhigt mich auch, und meine Nerven, die nicht aufgeregt werden durch Geräusch, beruhigen sich allemälig. Aber man denkt wol oft, wozu einem neue Krast fromme, wenn man auch neue Schmerzen sühlen soll.

Ich lese jest hier im "Dictionnaire biographique"<sup>1</sup>), das in dieser Zeit erschienen; die besten Schriftsteller in Frankreich arbeiten baran. — Es ist ein Werk, welches der Nation wie den Verfassern Ehre macht, und wir sollten ein ähnliches haben.

<sup>1)</sup> Im zweiten, die Artikel "Asan" bis "Bizot" enthaltenden Bande, worin die Lebensbeschreibungen von Augustus, Augustinus, dem heiligen Benedict und den Päpsten dieses Namens sie besonders anzogen.

Es kommen auch deutsche und andre Nationen natürlich darin vor, doch sollte jede Nation ein eig= nes Werk haben in dieser Art. Es wäre sehr interessant.

Ich bin sehr begierig auf Nachrichten von Ihnen. Schreiben Sie bald, ich bitte. Sie werden nun auch bald mir ein gutes Ereigniß in Ihrer Familie melden 1), und ich wünsche herzlich allen guten Erfolg. —

Meine Schwester grüßt Sie bestens; sie trauert auch tief über unsern Verlust. Sagen Sie ber Griesbach und Luise Wieland viel Herzliches von mir.

## 40.

Rudolftadt, den 19. September 1813.

Ich begrüße die Saale recht oft für Sie, lieber Freund, und hoffe, sie richtet diese Grüße aus, nicht mit Worten, sondern indem sie Ihnen mein Bild auf ihren Wellen entgegenbringt und mein Andenken erweckt. Ich hoffte, Ihr lieber Sohn würde seinen Rückweg von den Waldgegenden, die er besucht hat, wieder über hier nehmen, um von Ihnen zu hören und eine Schilderung des kleinen

<sup>1)</sup> Knebel's zweiter Sohn Bernhard wurde am 25. Juli geboren.

Reuangekommenen zu hören. Aber den Tag, als er hier war, hielt ihn die Armida 1) fest; zur Circe will ich sie nicht machen; denn die hehre Göttin möchte doch zu einer ziemlich materiellen Sterblichen nicht passen. Ich din recht begierig, was Sie eigentlich über diese Natur sagen. Sie hat sich Ihnen vielleicht nur von der einfachen, gutmüthigen Seite gezeigt; denn sie hat den Verzstand recht gut, sich in die Formen zu schmiegen, die sie erreichen will. Ich wartete öster, in ihrer Nähe etwas Außerordentliches zu hören; verzgebens.

Ich habe eine Wallsahrt nach Kochberg gemacht. Ich war seit fünfundzwanzig Jahren nicht dort. Eine ganze Welt voll Schmerz und Glück liegt dazwischen, und ich sah wie ein Geist, der seine Lausbahn vollendet hat, auf die Regionen herab und soderte von der Welt selbst für mich nicht viel mehr. Unsre gute Frau von Stein sand ich angegriffen und schwächer als im Juni, da ich von Weimar wegging. Die Außenwelt hat in Kochberg sehr zugenommen, und Geschmack und verständige Anordnung haben eine neue Welt geschaffen. Aber die alte Wohnung über den Prunks

<sup>1)</sup> Eine Tochter des Hofmarschalls von Wurmb, welche durch ihre spätern sonderbaren Liebschaften das Urtheil der Frau von Schiller bewahrheitete.

zimmern, der große Ofen und die alten Meubles waren mir doch lieber, und der Schreibtisch der Mutter, die ihren eignen reisen Geist ihren abswesenden Freunden an dieser Stelle mittheilte, hat wol mehr Ideenreichthum in sich aufgenommen, als vielleicht mehrere Generationen nach ihr aufnehmen werden; denn diese Gabe der Götter ist nicht so gemein und allgemein.

Diesen Monat bleibe ich noch hier, alsbenn bin ich wieder Ihnen näher, und hoffe, es begünstigt noch ein schöner Herbsttag eine Fahrt zu Ihnen. Ueber Jena reisen kann ich nicht; denn der Weg ist zu böse, und die Kutscher kommen in einem Tage nicht zurück alsbenn. Auch muß man jest die unbesuchtesten Wege kreuzen.

In Weimar wird mir Ihr Briefwechsel und die Blumen von Jena mein Leben angenehm maschen, auch manche Freunde; doch die herzliche, lesbendige Theilnahme, die ich unter meinen hiesigen Freunden sinde, vermisse ich bort. Die Fürstinsteht obenan; ich liebe sie immer mehr, so sehr ich sie schon achtete und ehrte. Sie ist so brav, so verständig und gut und so empfänglich sür das höhere geistige Interesse, daß es recht ersreulich ist, ihr nahe zu sein. Ich bringe meine Zeit meist bei ihr zu; ihre Schwester ist auch vortresslich; die Treue, die Theilnahme thut sehr wohl. Unsre Brinzes von Mecklenburg liebt sie sehr, und die ges

liebten Abwesenden sind uns nahe im Herzen. Es ist wol wahr, daß eigentlich der Charakter sich in reisern Jahren erst ausspricht, und wenn so manche Ansprüche an die Welt und das Glück beseitigt sind, so entfaltet Psyche ihre Flügel immer glänzender und strebt reiner nach dem reinen Element.

Einsiedel war so freundlich, mir seine Ueber= setzung bes Calberon zu senben: "Das Leben ein Traum." Wir haben gestern Abend einen Act ge= lesen; der Reichthum ber Phantasie, die schönen Blide ins Leben und Gemuth find boch einzig bei Calberon. Er ist mit Shakspeare nicht zu ver= gleichen, aber boch ift bas Genie in seinem Ibeen= freis ebenso erhaben. So lebenbig, so reich, so tief ist Calberon wol nicht; aber zart und reich und glänzend in Bilbern, die mehr aus der Poesie als aus bem Leben genommen sind. Man kann und soll nicht versichern, aber behaupten barf man, daß jeder von Beiden Das ist, was er sein konnte ben äußern Bedingungen nach, und bag bie Ber= schiedenheit der Nation, der Religion, der Bildung, des Klimas wol nirgends sich mehr und schöner ausgesprochen. Wie ich aber auf die Vergleichung komme, wird Ihnen klar werben, wenn ich sage, daß wir vorige Woche "Chmbeline" lasen.



#### 41.

Beimar, den 9. October 1813.

Ich begrüße Sie von der Höhe, auf die ich mich wieder begeben habe, lieber Freund. Die Saale mit ihren schonen Ufern habe ich verlaffen, weil es gar zu unruhig in mir wurde. Ich wollte wieder sehen, wie es hier sei, und bas allgemeine Schicksal meiner Mitbürger theilen. In Rudol= stadt felbst theilte ich nur die Begebenheiten in ber Phantasie, und ich möchte wol sagen, die vielen Gerüchte und oft leere Furchtbilder haben mich auch nicht ruhig gelaffen. Auch ba meine beiben Söhne in diesem Augenblick bei .mir sind, so habe ich Shut im Sause und Freude in ihrer Nähe, und in Rudolstadt hätte ich sie nicht bei mir haben können und hätte nicht für fie so leben können als hier. Wir wollen still die Freude und den Troft theilen, lieber Freund, daß wir unfre Sohne noch haben. Ich erkenne diese Wohlthat mit Dank gegen eine höhere Macht.

Ich kann die armen Körners nicht vergessen, die ihren Sohn verloren haben 1). Er wollte es, der Vater auch; die Mutter hat sich wahrscheinlich in ihren Gefühlen von Aufopferungen auch hin= gegeben, aber sie wird diese Wunde nicht ver=

<sup>1)</sup> Theodor Körner war am 26. August gefallen. Charlotte von Schiller.

schmerzen, und ich sehe im Geiste die ganze Familie zerrissen 1).

Mit welchen Gefühlen ich die unersetzliche Leere fühle, die uns das Schicksal bereitete, und die verschwundne Hossnung, unsre geliebte Henriette hier einst wieder wandeln zu sehen, fühlen und verstehen Sie. Ihr geliebtes Bild, ihr sanstes Wesen leben ewig in mir, und wenn ich denke, daß ich sie nicht mehr vernehmen kann, so möchte ich ausrufen:

O broben nur in sel'ger Geister Chören Werd' ich ber Stimme Wohllaut wieder hören!

Die Welt wird einem so schmerzlich, daß man Die, die nicht mehr mit uns die Sonne sehen, nicht zurrückwünschen möchte, und doch muß man beklagen, daß wir sie verloren!

Ich soll Ihnen viel Schönes sagen von der Fürstin, die sich ergötzt hat über die Stanzen<sup>2</sup>). Ich sinde sie recht schön, und es war mir auch in Bezug auf Schiller merkwürdig, weil beide Dichter eine Sache aussprachen, und jeder grazids und groß. Die Stelle in der "Braut von Messina",

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bericht von Graf Geßler im "Literarischen Nachlaß" ber Frau von Wolzogen, II, 336, 338 fg.

<sup>2)</sup> Von Gries zu Einstedel's prosaischer Uebersetzung der "Zenobia". Bgl. Knebel, "Literarischer Nachlaß", I, 249 fg.

wo Don Manuel seine Geliebte begleiten will, ist ganz in diesem Sinn, doch ist bei Zenobia's Schilberung das Prächtige der Umgebung anders, und sie erscheint als Heldin, statt daß Beatrice als Geliebte allein erscheint. Aber der Sinn der Dichter hatte doch einen Hauptgegenstand gemein.

Ich freue mich, daß ich Ihnen heut schreiben kann; ich fürchtete gestern, wir wären durch ganz ungleichartige Erscheinungen getrennt worden. Es ist hier ganz ruhig, und ich habe mich nicht ängstigen lassen; denn diese Nacht haben gewiß Viele hier in Erwartungen durchwacht, die ohne Grund waren. Wann wird es wieder besser werden, und man nicht immer bedacht sein müssen, wie man sich schüßen und retten möge! Ich selbst din mir so wenig und so gleichgültig über mich, daß ich für mich keinen Schritt thun möchte, aber was Klugheit sodert, was man für Andre thun muß, um sich nicht Versäumniß vorwersen zu müssen, muß doch geschehen.

Unfre Freunde und Freundinnen sind wohl hier. Goethe sieht ganz frisch aus, Frau von Stein fand ich leidend. Die Herzogin klagt noch über den Kopf, doch fand ich sie besser aussehend, als da ich von hier wegging.

Wenn wir nur erst wieder ununterbrochne Nachrichten von unsrer Prinzeß haben könnten! Diese Mittheilung gehört zu der Freude meines Lebens. Ich werde bald versuchen ihr zu schreis ben. Daß sie wieder in andern Umständen ist, wissen Sie wol schon? Wie wird ihr aber in dies ser Periode die liebende mütterliche Pflege unsrer Henriette fehlen!

#### 42.

(Beimat) ben 20. (October) fruh 1813.

Ich will Ihnen erzählen, lieber Freund, was ich gestern mit erlebt habe, ob ich gleich schlasend die Begebenheiten ersuhr. Es ist mir geschehen wie dem Odosseus, der schlasend an seiner Insel anlandete. Jetzt ist es nur eine momentane Bezgebenheit, aber es werden mehrere folgen, und nichts ist klein im Verlauf der Welt, wie auch eigentlich nichts groß ist.

Gestern Nacht um 12 Uhr kamen 150 bis 160 Rosaden an, so leise und leicht wie ein. Sturm; theils lagerten sie sich auf dem Markt, theils zosgen sie sich nach dem Jägerhause in aller Stille. Ein sehr gewandter, kluger Offizier, im Mantel verhüllt, pochte an die Thür, des Monsieur de Saint = Aignan 1) und sagte dem Bedienten, er sei

<sup>1)</sup> Er war bereits im April einmal zu Gotha von einer Streifpartie Kosaden überfallen worden, wo er sich mit genauer Noth gerettet hatte.

eine Stafette vom erfurter Commandanten; er muffe feinen herrn felbst sprechen, und er solle ihn hinaufführen zu ihm. Dieser mußte es thun, und so wird ber Gesandte selbst auch geweckt und kommt schnell mit einem Licht heraus. Da er biese frembe Gestalt sieht, so wird er lebhaft und will das Licht nach ihr werfen, und ber Offizier hält ihn fest und fagt, er wolle zum Gesandten. Da sagt dieser, er sei es selbst und er hoffe, man respectire ibn als eine öffentliche Person. Der Offizier fagt, er mußte und hörte allgemein, daß er ein braver Mann sei und un honnête homme, und er würde auch nicht Gefahr laufen, wenn er fich ihm ergabe mit gutem Willen. Während dem hatten in aller Stille 50 Mann bas Haus umringt. Papiere hatte er nicht, weil er sich schon längst auf biesen Fall bereit hal= ten mußte. Ich weiß nicht, ob er seinen Worsat aufgegeben, aber er bestand barauf, entweber zu seinem Raiser ober auf eine andre seiner Missio= nen gehen zu können. Alle, die es gut mit ihm meinten, riethen, er solle nach Sause geben. Auch ber Offizier foll ihm versichert haben, er riethe es ihm, da Andre in Zeit von zwei Tagen ihn holen würden und man ihn vielleicht nicht mit so viel égards behandeln würde. Der Herzog hat sich mit einer Generosität betragen und mit Milbe bie ganze Beit über, und in brei Häusern waren alle Abende für ihn Zimmer bereitet, aber er nahm es nicht

an, und mag sich selbst diese Katastrophe zuschreisben, die für ihn selbst so leicht und so ehrenvoll sich gelöst hat, wenn er nur nicht auf seinem Kopf bleibt; denn zum zweiten mal zu widerstehen würde ihm hoch zu stehen kommen. Er hat müssen einen Revers unterzeichnen, daß er gegen die drei verbündeten Mächte nicht mehr dienen wollte, und man hat ihm dagegen beurkundet, daß er frei durch die Truppen ziehen sollte. Wenn er es nur auch thut!

Am vorigen Sonntag hatte ich ein Gespräch mit ihm, wo er mich recht interessirte. Er ift ein feiner, edler, aber nicht fräftiger Mann, und burch viel Unglud gebeugt und erschüttert, und man möchte ihn ruhig und glücklich wissen, und er wird doch dieses Ziel nicht erreichen! Ich war von einem Schmerz ber armen fleinen Schardt Zeuge, die ich recht gern verschont hätte; benn sie kannte ihn und hatte sich an ihn angeschlossen. Unfre gute Frau von Stein hatte ihr durch zu lebhafte Aeußerun= gen recht weh gethan. Das ist mir oft leid an ihr, daß sie mit ihrem theilnehmenden Bergen für den Schmerz Andrer nicht auch für die Schmerzen der Phantaste schonend sein kann. Es ist immer Schmerz, sobald unser Gemüth aufgeregt wird und uns ergreift, und wir sollten unsern Freunden, wenn wir nicht heilen können, doch nicht weh thun. Schweigen sollen wir auf jeden Fall, wenn wir sie nicht sanft berühren können. Ich werde immer gebuldiger im Leben, wie in dem Liedchen steht, welches wir bei unsrer Prinzeß einst aus den Volksliedern abschrieben:

Wie wenn ber liebe Gott Ballon mit mir spielt u. f. w.

Daß Ernst biesen Winter juriftische Collegien in Jena hören will, ift sein freier Entschluß und mir für die ganze Constellation lieb, da er zumal auch tüchtige Freunde unter ben Studirenden finbet. Er hat sich für die Rechte entschieden, und es ist mir nicht unlieb, weil ber Mensch eine Basis ha= ben muß, und er als ein guter Ropf auch bie ge= wöhnlichen Wege vermeiben wird und kann, wenn er auch babei bleibt. Da er viel in sein Fach hin= einziehen kann, Geschichte, Sprachen u. f. w., so ist es auch reichhaltig. Ich empfehle ihn Ihnen nicht, weil er sich selbst empfehlen soll; aber ich würde ihn gern öfter in Ihrer Nähe wissen. Doch muß es sich wechselseitig selbst machen, und wenn sich auch die Söhne nicht fänden, so sollen sich boch die Aeltern festhalten und bas Leben in ihrem Befühl miteinander theilen, solange fle fühlen kön= Er ift recht entwickelt und männlich gewor= ben in ben anderthalb Jahren und kann auf sich Ein einfaches, ruhiges Leben von allein stehen. außen wird ihn in sich selbst entwickeln und die Krisis seines Geistes beforbern, ba er in so vielem Andern reifer geworden. Reiten und Fechten haben seine Constitution besestigt und entwickelt. Er hat eine Lebendigkeit und Tiefe des Gefühls und doch eine Milde und Kindlichkeit in seinem Wesen, die einem eine Sicherheit über ihn geben, und sein Lesben unter Fremden hat ihn offner gemacht und zu den Menschen hingezogen; ich fürchtete oft das Gesentheil.

Ich lege Ihnen bas Gebicht von Körner bei, welches er diefen Sommer machte 1). Ich habe ihn felbst seit seinem zehnten Jahre nicht wieder ge= Er war unter bem gunftigen Ginfluß fei= nes Waters, vielleicht zu nachgiebig von der Mut= ter behandelt und hatte noch feinen Standpunkt ergriffen, und ich glaube, daß er ein Geschöpf der neuern Zeit war. In seinen Producten ift Lebhaftigkeit, Anmuth, boch dünkt mir, habe ihn die Leichtigkeit des Hervorbringens verführt, zu viel zu thun, und die Kraft, die man in bleibenden Wer= ten des Geistes fobert, fehlt. Anlagen, Talent hatte er gewiß, doch Genie will ich nicht behaupten und beinah absprechen, nach einem großen Mafftab ge= Er war in Wien als Theaterbichter mit nommen. 1500 Fl. angestellt und sollte zwei Stücke bes Jahrs liefern. Für einen Menschen von zweiunb= zwanzig Jahren war es vielleicht zu viel erreicht,

<sup>1)</sup> Das bekannte Schwertlieb.

und sein Talent hätte Schiffbruch gelitten. Der Enthusiasmus der Zeit riß ihn hin, und er war leider das Opfer. Ich bitte, daß Sie mir das Gedicht wiederschicken; ich habe es Einigen versprochen.

Die Sonne ist recht freundlich und die Luft mild nach den Stürmen, die wütheten. Das Thermometer stand so tief am Sonntag, daß man Erdstöße erwarten konnte. Leben Sie wohl und genießen die Ruhe, die, wir wollen es hoffen, in unsern Höhen und Tiesen uns gewährt wird. Grüssen Sie Ihre liebe Familie und schreiben mir bald, recht bald wieder.

# 43.

Beimar, ben 14. Rovember 1813.

Ich fühle selbst, daß ich Ihnen lange nicht gesschrieben habe, lieber Freund, aber es war eine gewisse Selbstliebe dabei; denn ich wollte Ihnen nicht gern lästig werden, und in einem so gereizeten Zustand, in dem das Gemüth sich fühlen muß bei so schnell erfolgten Begebenheiten, wo man die Noth und den Schmerz des Lebens so unmittelbar fühlt, muß man schweigen und tragen. Auch die Ruhe zur Restexion sehlte; denn ich din einmal so, daß ich Ruhe, Stille bedarf, um die bessern

Kräfte meines Lebens zu fühlen, sonst vegetir' ich Auch meine Nerven fühlen nun die Angst, in der ich war, der Gefahr selbst achtete ich nicht; benn man muß über so etwas hinweg. Und eigent= lich ift das Leben mir in Bezug auf mich felbst sehr gleichgültig, und es winken mir so viel ge= liebte Gestalten aus ber Geifferwelt zu, bag ich in solchen Momenten nur auf Das, was mich um= gibt, benke, auf meine Kinder. Als ich die Rugeln über mich weg zischen hörte 1), fürchtete ich nur die Behandlung und die Grausamkeit ber Franzosen im Geist; benn wir wären geplündert, gemorbet und verbrannt worden, hätten sie in die= fem Moment unfre Stadt behauptet. Jest er= mübet mich Freude wie Schmerz, und Schmerz er= wartet mich vielleicht noch viel. Auch ein neues Gefühl ber Schwermuth hat mich befallen über ben Buftand meiner Schwester. Ihr Sohn ift in man= den Gefechten mitgewesen; fie hat unenblich viel gelitten, und nun zerreißen mir oft ihre Sorgen bas Herz. Sie ist wieder hier, seit Dienstag. Aber eigentlich, lieber Freund, ift, unter uns gesagt, ber Schmerz weit größer in mir, bag bie Mutter ihre

<sup>1)</sup> Am 21. October. Eine Anzahl französischer Füsfiliere und Jäger brang bis in die Vorstädte von Weismar, und es wurden einige Haubigen in die Stadt gesworfen.

Ruhe, ihr Glück aufopfert, um die Wünsche des Sohns zu befriedigen, der doch leider Alles verskehrt anfängt und nie bleibt, wo die Mutter es denkt. Lassen Sie sich gegen Ernst nichts merken, daß ich Ihnen etwas schrieb, aber Sie sollen nur meine Gefühle kennen. Zu dem Allen kommen die Sorgen des Lebens; denn mein Haus ist immer besetzt, und man muß jetzt recht rafsiniren, wo nur die Lebensmittel zu sinden sind.

So vergeht ein Tag nach bem andern, und die Sterne haben vielleicht noch freundliche Ereigniffe verborgen. Daß unsre geliebte Großfürstin wieder hier ift, ift eine große Freude, und ich habe auch meine gute Martin wieder. Auch nach Mecklen= burg will ich morgen Versuch machen zu schreiben. Die Großfürstin Katharina ift außerst liebenswür= big und interessant; man möchte sie recht kennen. Sie hat durch den sehr gebildeten Umgang ihres Gemahls 1) ein großes Interesse an der deutschen Literatur genommen, und überhaupt ift fie sehr flug und hat einen Ausbruck von Gutmuthigkeit und Offenheit, der sehr anzieht. Man möchte alle seine Kräfte gern aufbieten, um ihr etwas recht Erfreuliches sagen zu können. Geftern sagte man bei Geheimrath Voigts, daß sie der Großmutter ähnlich sein solle, und ich kann mir diese so den=

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 92.

ken, nur noch angenehmer und dabei imponirender durch ihre Macht und Lage. Es ist wol wahr, daß in der Erscheinung des Lebens das Gefühl, was man ist, sehr viel wirken muß.

Wenn ich nur nicht zu mübe wäre und bie Welt ruhiger ansehen konnte! benn bie Hofscenen mit ihren Folgen paffen jest gar nicht in meine Gefühle, ba ich jest lieber Wunden heilen und Kranke pflegen möchte. Wenn ich nur allen Preu-Ben, die mir begegnen, etwas Gutes erzeigen könnte! Die Nation ist mir recht heilig. Ich habe so viel Schönes und Gutes von ihnen selbst ge= hört und so viel Antheil und Liebe für Schiller's Andenken gefunden, daß mir auf einmal ein neues Gefühl bes Antheils und. Liebe wieber erwacht ift. Daß in einem so bewegten Zustand, wo die fei= nern geistigen Gefühle beinah nicht auffommen foll= ten, boch die Menschen diese Liebe und Antheil an Geift und Phantasie nehmen können und herzliche Theilnahme an vergangnen Schmerzen, bas macht einem die Menschen recht lieb und erweckt allen Antheil auch wieder für sie.

Luise Wieland war gestern bei mir; sie sagt Wunderdinge von dem kleinen, artigen Bernhard.

#### 44.

Beimar, ben 1. December 1813.

Ich wollte Ihnen, verehrter Freund, gern schreisben, um Sie gestern i) selbst durch die Nähe meisnes Andenkens zu überzeugen, und es kam nicht dazu! Nun thue ich es heute, und ich hoffe, meine Wünsche und die Versicherung meines treuen Ansbenkens kommen Ihnen nie ungelegen und nie zu spät oder zu früh.

Ihr fleiner Bernhard soll Sie mit seinen Kinsberaugen aus meiner Seele freundlich angeblickt haben. Es liegt etwas so Rührendes in dem Aussbruck eines Kindes, wenn es in die Welt so unsbefangen blickt! Und doch soll das die menschliche Bestimmung nicht sein; und wir sollen recht oft fühlen, daß Handeln und Kämpfen nothwendig ist, um die ganze Erfüllung unsers Lebens auszussprechen.

Ich habe in diesen paar letzten Wochen viel Sorgen gehabt; meine Emilie war bedeutend frank und ist noch recht schwach. Sie hatte wol eine Art des Nervensiebers, doch mehr langsam und schleischend und nicht von Phantasien geängstigt. Zetzt ist sie matt noch und will nur erst seit gestern wieder ans Essen benken. Dieser Zustand kann

<sup>1)</sup> An Rnebel's Geburtstag.

leiden scheint. Ich ward so recht exmattet auch über diesen Zustand, und die Welt erschien mir recht freudlos. Das Wetter ist nicht geeignet, einen zu erheitern; denn die Sonne scheint selten, und erst seitdem es kälter wird, ist es, als wenn man wieder Schnellfraft in sich sühlte. Ich habe bei dieser Gelegenheit den Prosessor Kieser kennen lerenen, der Huschen hilft seine Kranken pslegen; er ist recht klug und sieht recht richtig und hat eine Art hellen Verstand, der ihm gut bekommt. Es ist mir lieb, ihn nahe zu wissen; denn an Aerzten ist immer Mangel.

Ernst ist noch hier, weil er glaubt, Professor Schönemann lese nicht. Auch glaube ich, wird er diesen Winter nicht so viel versäumen, da Alles in einer Art Spannung ift. Er beschäftigt sich hier und ift überhaupt von einer Art Menschen, die Alles in sich zu verarbeiten und zu brauchen Ich danke Ihnen sehr für Ihre freund= lichen, wohlwollenden Aeußerungen, lieber Freund, und hoffe, er findet sich noch selbst zu Ihnen. Doch wissen Sie am besten, bag man die Menschen sich felbst überlassen muß. Wenn er sich einmal ein= gefunden, wird er gewiß öfter kommen; benn er liebt ben bildenden Umgang und hat Geift zum Auffassen bes Guten und Verständigen. Er will in der Welt sich selbständig fühlen und hat es schon gethan, als er in Heidelberg isolirt stand. —

Es ist jett eine Zeit, wo eigentlich die Gewohnheit des geselligen Umgangs wichtiger ist, als wir glauben; denn zu einer ruhigen Aufnahme fremder Ansichten und Annäherung der Menschen ist die Umgebung zu stürmisch, und manche Gemüther wissen sich selbst von sich nicht Rechenschaft zu geben, geschweige von Andern.

Diese Woche soll Goethe zur Herzogin kommen, wo er etwas lesen will. Ich hoffe, die Gessundheit der Emilie macht mir möglich, dabei zu sein; denn das thut gar wohl, die alten Freunde sich nahe zu sehen und trot den wechselnden Zuständen das Bleibende wieder zu erblicken.

Daß ich wieder mich deutsch fühle und frei sasgen kann, daß ich die unruhigen Geister über den Rhein gebannt wünsche auf immer, das thut mir recht wohl, und wenn wir auch noch so viel leiden sollen, so ist dies doch ein Gefühl, was uns aufrichtet. Daß ich auch wieder hoffe, Engländer zu sehen, und daß uns auch der Verkehr, auch der geistige, mit dieser Nation nicht mehr gehemmt sein wird, ist ein großer Gewinn für mich in der Vorstellung. Wir werden so viel mit englischer Litezatur zu thun bekommen, wenn der Weg erst wies der frei ist, daß wir die französische Literatur ganz vergessen werden, hosse ich. Doch dieses nicht im

Ernst; denn ich liebe eigentlich auch manchen Zweig der französischen Literatur und ehre ihren Seist, doch nur die alten Franzosen; vom Geist der neuern möchte ich so wenig wie möglich ausnehmen und behalten.

### 45.

· Beimar, ben 22. December 1813.

Ich habe so lange nichts von Ihnen vernommen, theurer Freund, daß ich die erste recht passende Stunde benutze, um Sie zu begrüßen. Geshört habe ich indeß oft von Ihnen und mit Sorge an Sie gedacht und Ihren lieben Sohn 1). Ich freue mich herzlich, daß er besser ist. Meine Emislie ist auch wieder hergestellt, doch sehr zart und leicht anzugreisen. Es ist ein so trauriges Uebel, diese Fiederanfälle, weil sie so langsam zerstören, oder wieder zu schnell, und deswegen bleibt die Schwäche so lange sühlbar. Der arme Schacht ist auch ein Opfer geworden, und Frau von Stein hat einen alten treuen Diener schmerzlich vermißt. Der Tod des alten Ziegesar ist auch so schnell ges

<sup>1)</sup> Der eben, als er in den Dienst des Baterlandes treten wollte, von einer gefährlichen Krankheit ergriffen ward.

kommen, doch glücklich für ihn; benn er hat gar nichts gefühlt. Die gute Silvie ist sehr angegriffen. Ich war bei ihr gestern; sie hat eigentlich jetzt ganz nur in der Pflege des Vaters gelebt und hat unter allen ihren Geschwistern keinen rechten Halt und wird sich recht allein fühlen und verwaist! Der arme Regierungsrath, der kaum dem Tod entgangen ist, hat auch wieder viel gelitten.

Ueberall fodert das Schicksal Opfer, und manche unheilbare Wunde soll das Herz fühlen! Ich lebe jest in einer eignen Stimmung; ich fühle bie Pflicht, die wir der Welt zu erfüllen schuldig sind, und habe Muth, die Gefühle zu ertragen, die fich mir bereiten, und boch weiß ich noch nicht wie! Rarl ift hier und hatte feine Rube; fein Streben, für sein Vaterland etwas zu leiften, kann ich nicht unterbruden; benn ich fühle, bag feine Eri= stenz zerknickt würde für die Zukunft. Er hat sich als Freiwilliger gemelbet. Wahrscheinlich aber wird er zu einem Regiment kommen, unter die fächfischen Husaren. Mein Schwager 1), beffen Einsicht ich es überließ, meinte, es sei so beffer und er könnte ben Dienst ba lernen und habe für seine Eristenz einige Bortheile mehr. Der Herzog hat es ihm freundlich zugefagt und es werben nur

<sup>1)</sup> Der General J. L. von Wolzogen. Charlotte von Schiller.

noch einige Schritte zu thun nothig sein. Des= wegen will ich es noch nicht laut sagen, ich sage nur, daß er zum Militär geht. Er kann auf diese Weise doch einst in seinem Fache bleiben und, wenn er sich auszeichnet, auf eine gute Anstellung auch hoffen. Ich rebe nur in seiner Seele; benn die meinige habe ich unter den Glauben und Hoff= nung gefangen gegeben. Ich rebe und erwäge, was ich thun muß, nicht was ich wünsche. Meine Wünsche und Glud und Ruhe gebe ich ganz und völlig auf; recht eigentlich verliert die Welt immer mehr an Helle für mich und ich will und kann meine Rube für nichts gelten laffen. Die Zu= kunft überlaffe ich einer bobern Macht; ich fühle nur, bag ich für ben Moment nicht anders ban= beln kann und barf.

Ein Band ist mir im eigentlichen Sinne des Worts vom Herzen gelöst, daß ich nicht mehr gehemmt bin durch den fremden Druck und sagen kann, was ich denke. Die Sonne ist heut so freundlich, und ich hosse, die Helle des Himmels soll wieder Kälte bringen; denn die milde Luft ist jest nicht ersprießlich.

Ich möchte wohl, daß Sie das Buch von Sismonde de Sismondi lesen könnten: "De la littérature du midi de l'Europe". Es hat mich lange nichts so ergöst.

Vorige Woche hat Goethe uns einen schönen

Abend gemacht. Er hat bei ber Herzogin uns einen Abschnitt aus seinem neuen Theil der "Dichtung und Wahrheit" gelesen, was er über Klinsger, Lavater und Basedow sagt. Er hat mit so viel Geist Lavater gezeichnet und mit so viel Wahrsheit, daß man ihn sieht, und mit so viel Milde die verschiednen Ansichten ausgesprochen, daß es eine Meisterhand nur so kann. Ich freue mich sehr auf den ganzen Band; wenn er nur schon zu haben wäre!

Unste Freundinnen sind nun wieder in Ludwigslust; ich werde morgen wahrscheinlich an die Erbprinzeß schreiben; aber wenn Sie mir etwas senden, so schreibe ich auch Sonntag wieder. Ich habe so Vielerlei zu sagen und zu schicken, daß ich recht nach einer sichern Gelegenheit mich sehne. Ich hosse, daß Niedersachsen auch bald sicher ist; denn Davoust ist auch eingeschlossen, scheint es, und die Dänen ahmen, hosse ich, dem übrigen Europa nach. —

Die Abreise der guten Griesbach kam mir recht unerwartet. Ich hoffe, sie geht nicht Unannehm= lichkeiten entgegen. Sie fehlt mir aber in der Vorstellung von Jena recht. Möge es ihr wohl sein! Eben erfahre ich, daß diesen Morgen um sechs Uhr Erfurt sich ergeben hat, die Stadt. Bis den G. Jänner soll die Festung auch übergeben werden; die Capitulation kennt man noch nicht. 1) Ich muß meine Nachricht über Erfurt berichtigen. Die Stadt ist es nur, die über ist, doch erst den 6. Jänner übergeben wird, aber die Festung wird bald folgen. Man hat an Fürst Schwarzenberg geschickt, um Verhaltungsbesehle zu erlangen. Wir gewinnen indeß, daß 12000 Mann weiter vorrücken und das Land weniger ernähren darf für den Moment.

Aus dem Jahre 1814 liegen leider nur folgende zwei Briefe vor:

### 46.

Mittwoch (ben 15. April) fruh, 1814.

Diesen Morgen um sechs Uhr ist Abolf 2) hier angekommen, den der Herzog als Kurier hierher geschickt hat. Sie empfinden gewiß die Freude meiner Schwester doppelt mit. Er ist am 9. aus der Gegend von Brüssel abgereist. Er sollte zu General Thielemann, als ihm der Herzog begegnete und sagte, er solle nach Weimar. General Maison hat die Feindseligkeiten eingestellt. Also

<sup>1)</sup> Die folgenden Zeilen finden fich auf einem einge= legten Blatte.

<sup>2)</sup> Bon Wolzogen, ihr Reffe.

werben die andern Feftungen auch diesem Beispiele Die frangösische Generalität hat auf die Fahnen ber neuen Regierung icon ben Eid abge= legt. Napoleon hat entfagt dem Thron, doch wollte er die Bedingung machen, ber Kaiserin und seinem kleinen Napoleon ihn zu geben, die Mutter zur Regentin zu erklären. Man hat es aber nicht an= genommen, und was aus diefem verschwindenben Meteor wird, weiß ber himmel. Jest ift er in haben Sie bis Freitag Gelegen= Fontainebleau. heit hierher, so senben Sie etwas für Ihren Sohn. Abolf soll es mitnehmen. Von unsern Solbaten ist Alles wohl. Ich selbst habe Abolf noch nicht gesehen, er schlief; benn er ift vier Tage und Nächte ohne Aufenthalt gefahren.

Ich hoffe, wir sehen unsre Krieger früher wiester, als sie es selbst denken. Einstweilen wissen wir sie doch keinem Schaden des Kriegs ausgesetzt und in einem Lande, welches ihnen neu ist; und Erfahrungen müssen die Menschen machen, und diese werden ihnen auch zu statten kommen. Karl ist auch in Brüssel und in General Thielemann's Obshut und eine Art dienstthuende Ordonnanz bei ihm. Die Details sind mir noch nicht klar.

Nur heute diese Zeilen. Ich bin ganz mübe, von allem Schießen und Festen. Obgleich mein Herz immer weiter wird und wieder Hoffnung zur Ruhe Raum gibt, so ermüdet ber Körper doch

ebenso durch Freude. Wenn Napoleon erfährt, welchen Jubel sein Fall erweckt, so wird er sich nicht sehr geschmeichelt fühlen. In Leipzig hat man drei Tage mit allen Glocken geläutet und kein bestrunkener Mensch durfte von der Polizei gerügt werden. Das rudolstädter Schloß ward prächtig erleuchtet; dies möchte ich gesehen haben. Alle Freudenäußerungen habe ich lieber als das Schießen, weil ich sühle, daß mein Kopf dadurch leidet; doch Jedes freut sich nach seiner Art.

Die Sonne ist recht mild, die Bäume treiben Knospen und werden durch sie ans Licht gelockt. Die Natur ist immer dieselbe, und so sollen wir auch bei allem Wechsel des Lebens nach dauerndem Muth und Kraft streben, damit wir auch wie sie wirken. Nur die Ruhe führt zur Klarheit.

Leben Sie wohl, lieber Freund. Wenn Abolf Ihren lieben Sohn selbst gesehen hat, so sollen Sie von mir es hören und umständlich. —

## 47.

(Weimar, Ende Juli 1814.)

— Ueber die Zeitansichten sollen Sie auch von mir hören. Das ist wol ganz bestimmt, daß sich unsre Fürstenfamilie erhöht und vergrößert; wo und wie, scheint noch nicht ganz klar. Doch hat dles versprochen, daß er beitragen würde, was er könne, zum Wohl des Landes. Die Schwester und ihr Gemahl sind seitdem auch ganz heiter und ruhig. (Dies ist ganz insgeheim meine Ansicht, die sich auf Erfahrung gründet.) Eine andre Gesmüthsstimmung deutet mir auch auf gute Hossnung, aber nicht durch Aeußerungen der Zusriedenheit; denn dieses eine Gemüth hat das Eigne, im Unsglück den ganzen Umfang seines Reichthums zu zeigen und im Glück die kleinlichen Ansichten der Welt herrschen zu lassen. Dies sind meine Consiecturen, woraus ich Gutes ahne.

Der Großherzog<sup>2</sup>) ist in Regensburg, wo er zufrieden ist, und da er Freundschaft mit Baiern von jeher hielt, so hat er vielleicht Gründe, ruhig zu sein. Daß er an Revenüen so arm als an Land werden wird, ist auch von der billigen Anssicht und Schonung der Verbündeten nicht zu glausben; denn wenn sie auch stark zugreisen, so herrscht doch das Mitleid und Rücksicht gegen die Situation der Einzelnen. Man sagte neulich sogar, daß er

<sup>1)</sup> Er war am 15. Juli in Weimar gewesen. Die Großfürstin, bie Erbprinzessin, war seine Schwester.

<sup>2)</sup> Von Frankfurt, ber Fürst Primas. Ugl. Dals berg's eigne Aeußerungen im "Literarischen Nachlaß" ber Frau von Wolzogen, I, 84 fg.

auch wieder Land gewinnen würde. Sein Schicksfal, der Schein seines Charakters schmerzt mich tief; denn daß er das Gute wollte und dem Bösen entsgegenarbeitete, weiß ich. Aber sein Charakter konnte der List und Einfluß böser Grundsätze nicht die Spitze bieten. Er hat es vergeblich gewagt. Wäre er nur nicht aus Aschassenburg gegangen! Seine letzten Schritte hatten alle den Schein gegen sich. Ich bin überzeugt, Rußland hätte ihm seine Bessitzungen garantirt.

Wie die Welt sich bilden wird, wissen die Götzter allein; denn die Menschen wissen nur, was sie mögen, nicht was sie thun sollten im Ganzen. Hossnung muß das Herz sich erhalten, da die schnelle, unerwartete Aenderung der Dinge auch durch höhere Macht möglich wurde.

Ich habe recht viel liebenswürdige Menschen wiedergesehen und kennen lernen. Manche, die vom Kriege zurückkehrten, haben schön den Zustand mir geschildert, in dem sie sich in Momenten besanden. Die ganze Entwickelung hing von sehr schwachen menschlichen Motiven ab und oft hat der Muth Einzelner den Ausschlag gegeben. In Frankeich war es wol nöthig, so schonend und behutsam zu sein, sonst wären diese Resultate nicht ersfolgt.

Eine Unterhaltung der Franzosen bleiben im= mer ihre kleinen Gedichte. So hat man eins auf ben Duc de Benevent gemacht, das artig ist. Er heißt Maurice.

Maurice a de l'esprit, Maurice a de l'argent. Il emprunte le premier, Et le second il prend.

Daß man diese Gewalt nicht sehr respectirt, sehen Sie daraus. Aber der mir dieses mittheilt, rechenet doch darauf, daß böse Mittel zu guten Zwecken sühren werden, und daß die Rechtlichkeit und Ansspruchslosiskeit der Bourbons ihre Unschuld schützen wird. Die Marschälle wie die Nation sollen sich ganz verächtlich betragen. Als Wellington im Theaster war, hat man so unsinnig geklatscht, und als er sich zurückzog in den Hintergrund und nur der unbedeutendste Offizier seines Gesolgs sich zeigte, so lauerten wieder schon tausend Hände, um zu klatschen.

Der Beobachter und Erzähler dieser Züge hat sehr viel Geist und ist einer der liebenswürdigsten Menschen, der sehr sein fühlt. Er erzählt auch, daß er zu Ludwig XVIII. in Aufträgen sei gessendet worden, und als er in die Vorzimmer geschmen, so habe er die ehemaligen herrischen Marsschälle in die niederträchtigsten Schmeicheleien verssunken gefunden und alsdann kriechend vor dem König. Als man Napoleon bei seiner Rücksehr

bei Chaumont, wo die Verwüstung grenzenlos ist und er unter Leichen und Trümmern sich durchzog, darauf aufmerksam machte, sagte er: "Mais ce n'est que de la canaille qui est là." Ich hätte noch Vieles zu erzählen, aber es fällt mir nicht gleich bei. Sehen Sie diesen Brief als eine unzusammenhängende Unterhaltung an und vergessen, was Sie nicht hören wollen.

Ich sehne mich nach Nachrichten von dem Besfinden unfrer geliebten Erbprinzessin. Die letzten Nachrichten waren günstiger. Auch Boschen schreibt mir, daß sie Hoffnung hätte. Möge der himmel diese Hoffnungen erfüllen!

Daß ich den Geburtstag des kleinen lieben Bernhard nicht bestimmt wußte, thut mir recht leid. Meinen Segen hat er zu jedem Tag seines Lebens, aber es ist immer tröstlich, wenn das erste Jahr vorüber ist.

### 48.

Beimar, ben 21. Janner 1815.

Da ich heut nicht allein aus mir selbst spreche, so mögen Sie verzeihen, daß ich so schnell die freundlichen Worte erwidere, die Sie mir durch Schnee und Sturm zusenden wollten.

Unfre Erbprinzessin von Mecklenburg schreibt

mir gestern einen lieben, herzlichen Brief. Sie klagt, daß Sie nichts von Ihnen höre, und sagt, es sei ihr eine große Entbehrung, da sie nicht allein Ihre Briefe Ihrer selbst willen liebe, son= dern auch durch das geliebte heilige Andenken, welzches Sie Beide bewahren, eine schöne Erinnerung mehr habe. Also bitte ich Sie, da Sie so gute, liebe Briefe schreiben können (das will sagen, daß die Hand wieder den Gedanken Gehorsam leisten kann; denn die Gedanken weiß Ihr reicher, lebenziger Geist sich wohl zu bewahren), so schreiben Sie bald dieser geliebten Freundin, daß sie durch Sie erfreut wird.

Frau von Stein erweckt mir nicht wenig Sorge; denn das Uebel ist noch auf demselben Grad. Ich wünsche sehr, daß sie bald Anstalt mache, lieber einen Arzt zu fragen, der die Augenkrankheiten versteht und auf diese besonders wirke; denn im Allegemeinen zu wirken, glaube ich, ist der Fall zu dringend, und während die Zeit vergeht, vergeht auch die Kraft der Augen, für Mittel empfänglich zu werden. Ich besuche Frau von Stein, soviel ich kann; ich läse ihr auch gern oft vor, aber mein Katarrh, der recht hartnäckig ist, erlaubt es nicht.

Es freut mich, daß Sie in meinem Briefe etwas fanden, was Sie beschäftigen konnte. Ihnen läßt es sich so gut sagen, was man empfindet, weil Sie andre Meinungen aufnehmen und an=

hören mögen; benn die meiften Geifter find zu fehr befangen in ben eignen Lebenserscheinungen, und indem man sich mittheilt, geht der Genuß bes Verstandenwerbens verloren. Der poetischen An= sichten und Naturen gibt es leider gar zu wenig! Und ber Augenblick ber Weltbegebenheiten schreckt und beängstigt so viele Gemüther. Ich für mei= nen Theil will nur zufrieben sein, an ben Dingen eine feste Gestalt werben zu feben, bamit ich Sicher= heit und Ruhe weiß für meine Freunde und Rin= Das, was ein geiftiger guter Wille und Streben nach bem Beffern in die Welt zu legen vermag, wird wol auch jett noch nicht erreicht, wo doch so viele Ideen über das Bessere zum Ausbruck gelangt find. Die Menfchen vergeffen immer, bag sie selbst das Hinderniß sind, damit das Gute nicht erscheine; benn sie bringen alle ihre Leibenschaften und Begierden in Anregung, und wer sich selbst nicht überwinden fann, fann auch die Welt nicht gestalten.

Sie würden wol sinden, lieber Freund, wenn ich Ihnen alle Veranlassungen klar machen könnte und wollte, die mir gegeben sind, daß ich keinen ganz leichten Stand habe, und daß ich mein Tasgewerk nicht ohne Philosophie so bestehen könnte, als ich es doch thue. In einer so rauhen Zeit wird es einer Frau nicht leicht, gegen die Gewaltsthätigkeiten und Ungerechtigkeiten der ausübenden

Mächte sich mit Gleichmuth zu bewaffnen, und uns gerechte Foderungen zu erfüllen schmerzt doch das Semüth, wenn es auch die Philosophie und Poesie zur liebsten Stütze gewählt hat. Antheil an seinen Freunden muß man auch nehmen; da gibt es denn oft Stunden, wo man seine Kräfte in Anspruch nehmen muß, um sich hinzuhalten.

Ueber den Seneca bin ich sehr erfreut. Ich sinde unendlich viel Schönes darin. Ueber die "Kürze des Lebens", die "Tröstungen" an seine Mutter habe ich mit rechter Andacht nachgedacht. Diese Woche darf ich ihn wol noch behalten? Zusweilen wenn mir etwas zu schön erscheint, so werde ich ungeduldig, daß es nicht deutsch gesagt ist; da setze ich mich hin und übersetze es mir ins Deutsche. Ich möchte, Sie hätten Lust und Liebe, den Sesneca zu übersetzen, damit wir ihn deutsch hätten, und Sie würden eine angenehme Beschäftigung haben. Sie könnten diese Arbeit dictiren; wäre ich in Jena, so würde ich mich mit Tinte und Veder neben Sie setzen.

Neulich las ich ein Gedicht von Fouqué an Alexander von Blomberg, der vor Berlin durch die Franzosen gefallen, als die Kosacken zuerst hinskamen. Ist es denn der Dichter Blomberg? Die arme Mutter würde mich sehr schmerzen 1). Nur

<sup>1)</sup> Der hier gemeinte Dichter Wilhelm von Blom=

kein Krieg mehr, solange ich lebe! das ist mein Wunsch; denn diese Eindrücke, die wir Jestleben= ben erhalten haben, sind für ein Leben genug.

Stark wird Ihnen aussührlich über unsre geliebte Herzogin gesprochen haben. Am Sonntag, wo ich sie sah, sah sie angegriffen aus und klagte noch sehr über Brennen im Magen und Husten.
— Ich gehe orbentlich an Hof, um die Nachrichten ihres Besindens selbst zu vernehmen, so gern ich bei meinem Katarrh auch mich dem Zug nicht aussetzte.

Die gute Emilie (Gore) hat an Mademoiselle Martin geschrieben. Sie ist theilnehmend und gut, wie immer, für ihre Freunde. Sie leidet noch an den Augen; auch ihrer Schwester Gesundheit ist wankend. Es gibt so viel English-men dort 1), daß sie nicht alle sehen können. Dies wird sie doch erfreuen.

berg aus Iggenhausen hatte im Jahre 1806 Weimar und Iena besucht. Seine Mutter Friederike, geborne Schott von Schottenstein, war eine Jugendfreundin Knebel's.

<sup>1)</sup> In Florenz.

#### 49.

Weimar, den 8. Februar 1815, gegen 1 uhr.

Ich hatte so Vieles Ihnen zu sagen, verehrter Freund, über bas Calberon'iche Stud, welches mir einen fehr befriedigenden Eindruck hinterlaffen hat, über "Proserpina", die wie eine schöne Schatten= gestalt aus bem Orcus aufsteigt und Leben und Wärme einer beffern Zeit aushaucht 1), über so vieles Andre, und ich kann nicht bazu gelangen. Die Zerstreuungen bes äußern Lebens waren groß in diesen Tagen. Die Sorge um Frau von Stein nimmt nicht ab! Die Augen sind nicht besser, die Schmer= zen des Kopfes nehmen zu. Seute liegt fie im Bette. — Meine Sorge ist, daß man nicht schnell genug alle Rraft anwendet, um bas Gesicht zu erhalten, daß ein Arzt, der die Augenkrankheiten besonders behandelt, da besser wirken könnte als ein andrer. Ach, warum gibt es so viele Dornen auf dem Wege bes Lebens! Bu folch einem Schick= sal bedarf es mehr als Muth, über die Dornen hinwegzuschweben, wie Euripides fagt.

Hier den Seneca mit großem Dank zurück; er hat keine undankbare Leserin gefunden an mir.

<sup>1)</sup> Zum Geburtsag der Herzogin (30. Januar) war Calberon's "Zenobia" und zum Geburtstag des Erbsprinzen (3. Februar) Goethe's "Proserpina" gegeben worden.

Ich soll Ihnen von Frau von Stein die herzlichsten Grüße sagen. — Fräulein von Staff hat
Briefe, daß die (Großherzogin) Stephanie zu Karlsruhe zu ihren gewöhnlichen Abendbelustigungen, da sie mit ihren Damen Komödie spielt, 140 Lichter
brauche, wenn sie Cour hält, 800!!! Ist das
nicht zu arg? Es brauchte nicht so viel Auswand,
um solche Gegenstände in ein so helles Licht zu
setzen, sollte ich benken.

Der Breisgau will mit Gewalt wieder seinen Kaiser Franz haben. Wenn man nur Alles gleich voriges Jahr behalten hätte, was man wollte, da wäre schon Alles im Reinen! Und es gibt Dinge, die nicht besser werden durch die Zeit. Aber auch ungerecht scheinende Ansprüche können durch rasches Geradehandeln und durch den Glauben an gute Zwecke geheiligt werden.

Sei im Besit, und dir gebührt das Recht, Und heilig wird's die Menge dir bewahren —

steht im "Wallenstein", und ich glaube durch Ersahrung, er hat Recht. Haben will einmal Jeder etwas, dies geht aus dem Streit schon für sich selbst hervor; nur wie er's wolle! Abelt den Zweck, nicht die Mittel!

Ich wollte, es wäre die Welt einige Monate älter; denn jetzt ist Alles erschöpft und angespannt, und das Gute wird alsdann nicht so lebenslustig mehr aufgenommen, wenn es durch so viele Wider= sprüche erst durchbringen muß. —

Der arme Geheimerath Goethe hat jetzt viel Noth. In der Nacht von Sonnabend (den 4.) auf den Sonntag war die Frau einige Stunden (fast) todt, und Huschke hat dem Sohn im Verstrauen eröffnet, sie könnte nicht leben; doch hat es sich gebessert, aber der Anfall von Krampf kann immer bei jeden Veranlassungen wiederkommen. Ich fürchte für ihn; er kann das widerliche Leiden des Lebens nicht ertragen, ohne angegriffen zu werden, und viel Kräfte hat er nicht mehr. Ein guter Schutzeist walte über unserm Freund!

#### 50.

Beimar, ben 22. Februar 1815.

Ich hoffe, verehrter Freund, das seuchte Wetzter thut Ihnen nicht weh; denn es ist recht Gicht erregend. Hätte ich Ihnen am Sonnabend schreizben können, so hätten Sie eine Jeremiade gehört; jett ist es nur noch eine Herabsetzung und Verzachtung, doch am Sonnabend war ich so traurig, daß ich ein Gefühl hatte, als wäre mir ein Unzglück geschehen. Dies Unheil hat ein schlechter Poet gestistet. Nun werden Sie erst lachen. Aber mir ist es gar nicht so lächerlich gewesen; denn Charlotte von Schiller.

wenn das Schlechte auch überhand nimmt in der poetischen Welt, so habe ich keine Zustucht mehr für mein Gemüth, in dem ich doch am heiligs sten lebe.

Am Freitag (bem 17.), bem Geburtstag unfrer Großfürstin zu Ehren, hatte eine Gesellschaft ben Erbprinzen beschwatt, daß er das kleine Theater, welches die Rinder hatten dem Geburtstag der Pringeg Marie zu Ehren, ihnen einräumte. Buerst erschien ein Prolog von Regierungsrath Müller 1), dem Freund der Madame Schopenhauer. Es erschien Ruthenia, Abele Schopenhauer, und ber Schutzeist Thuringens, Ottilie Pogwisch, und declamirten mit vielem Pathos lauter Gemeinplätze Ruthenia erzählte unter Anderm, daß die Großfürstin bei ihrem großen Bruber jest sei, daß ber Herzog, ber bie Sachsen angeführt, auch bei ihm sei. Die ganze herzogliche Familie bekam eine Labung Schmeicheleien. Am Schluß sagten Ruthenia und Thuringia vereinigt, wie sie sich lieben wollten und daß die Großfürstin balb wie= ber hier sein sollte. Reine schöne Sprache, keine bedeutenben Gebanken, kein klug ausgebachter Schluß; es war gar nichts, was an ein Kunstwerk erin= Wenn man nun benft, bag wir Goethe haben, der in seinem "Paläophron und Neoterpe"

<sup>1)</sup> Dem spätern Rangler Friedrich von Müller.

bas Schönste ausgesprochen, wenn man an "Die Huldigung der Künste" von Schiller gedenkt, an so viel geistreiche Dinge, die hier gedacht und auszgesprochen wurden, und hört das Nabengekrächze, so überfällt einen ein unaussprechlicher Schmerz, den ich tief gefühlt.

Dem Prolog folgte "Der Bassa von Surene, oder Mädchenfreundschaft", wo die Abele und die beiben Fräulein Pogwisch als Kostgängerinnen einer Pension ihre Künste und Tanz und Gesang zeigten. Frau von Germar, die Gouvernante, die immer mit Leidenschaft das Theater liebt, spielte ganz gewöhnlich. Alsdann folgte die Paro- die des Grasen Gleichen ), von lauter Herren gespielt. Ueber das Stück kann man viel sagen. Die Geschichte, die eine heilige Volkssage ist, herunterzusehen, ist in meinen Augen schon ein Versbrechen des Dichters. "Stella" zu travestiren ist auch ein eben so großes Verbrechen. Aber Kopes bue habe ich schon lange ausgegeben und traue ihm alles Schlechte zu. Doch daß die Herren von

<sup>1) &</sup>quot;Der Graf von Gleichen: Ein Spiel für lebens bige Marionetten" von Ropebue, worin sich Abelheib, Fatime und der Graf erstechen. Auch Goethe's wird in dieser Posse gedacht. Das vorhergenannte Lustspiel "Mädchenfreundschaft, oder der türkische Gesandte" hatte Ropebue nach dem französischen Stücke "Lo Pacha de Surene" bearbeitet.

Poseck, Hopfgarten u. s. w. bieses Stuck spielen konnten, und bag ber Pring, ber biese Fête gab, biefes in feinen Augen gesellschaftliche Bergnügen zu einer solchen Plattheit herabwürdigen konnte, ift fehr traurig. Und es hat mich gelehrt, daß ich mich lieber von einer folden Welt entfernen möchte, wo man, wenn man nicht felbst ben guten Geschmack erkennte, doch so viel Ehrfurcht für bas Schöne in sich bewahren sollte, bem Schlechten nicht Raum zu geben. Wenn ber Nimbus, ber Weimar stets als so gebilbet umgibt, verschwindet, wenn wir une ber übrigen Welt gleichstellen, fo benken Rogebue's Gelichter gar am Enbe, bag wir ihnen anheim gefallen find, und behandeln uns wie ein erobertes Land. Ich hoffe, ber Erbpring läßt sich solche Einfälle nicht wieber aufschwagen und die Großfürstin wird ihm bald die Nichtigkeit sei= ner Umgebungen einsehen lernen. Wäre sie nur schon da!

Was der Dichter des Prologs denkt und seine Aspasia, weiß ich nicht; doch war mir die Nähe dieser Beiden am Freitag recht peinlich; denn sie lauerte auf den Effect und torquirte uns Alle, und er stand ganz erwartend und überschaute uns und wird keinen Ausdruck des Bewunderns noch Stauenens noch Rührung entdeckt haben. Wenn ein Mensch mit so etwas zufrieden sein kann und sein Product unter die plastischen Kunstwerke aufzu-

stellen meint, der nuß unendlichen Dünkel ober gar keinen Geschmack haben. Goethe hat sich da= rüber ereifert und mit Recht. Dies Alles ist Ihnen nur geklagt und vertraut.

Beftern habe ich einen großen Genuß gehabt. Wir waren bei ber Herzogin mit Goethe, Frau von Schardt, meine Schwester und ich. Frau von Stein barf leiber nicht ausgehen. Frau von De= del 1) schenkt immer Thee ein. Also ist die Gesellschaft ganz klein, aber recht gemuthlich. Goe= the's Umgang mit bem Orient ift uns recht er= freulich; benn er lehrt uns diese wunderliche Welt kennen. Die persische Poesie ift sehr merkwürdig; jest las er uns aus bem Gebicht bes Ferbusi, wel= ches 120,000 Berfe hat, 60,000 Diftichen. Sein Beift, ber klar und reich die Berhältniffe burch= blickt, weiß auch aus dieser Maffe von Welt und von fremdartiger Phantaste zu sondern und Licht zu schaffen und es in ein Ganzes vor's Auge zu bringen. Es ift äußerft merkwürdig. Die Refle= rionen, die der Dichter immer hineinwebt und auf die Moral hindeutet, sind so ernst und schön. Wie eine große Reihe von Begebenheiten in des Fer= duft Geift vorübergegangen und der volle Glanz des Lebens sich ausspricht, sagt er:

> Du, ber du dieses liesest, Bedenke, wie alt die Welt sei!

<sup>1)</sup> Die Oberhofmeisterin.

Wir follen auch aus dem Koran etwas hören. Die Herzogin freut sich dieser Lectüre sehr und wir Alle nicht weniger.

Was übrigens aus Pandorens Büchse für uns herausfällt, ift ben Gottern anheim geftellt. Wenn nur immer die Hoffnung bleibt! Es ift eine so große Maffe von schönen, erhebenden Anfichten in der politischen Welt ausgesprochen worden, daß wir uns boch nicht irre sollen machen lassen, wenn's auch politische Rogebueiaben gabe. Wo ber 3med ebel ift, siegt boch endlich bas Gute. Ich möchte, Sie läsen die Schrift von Niebuhr: "Preußens Recht gegen ben sächsischen Hof." Die Tendenz ber Nation ift nicht zu verkennen, und man lernt in einer solchen Busammenftellung bas recht über. sehen, sowie die Grundsätze des fächsischen Königs, die man nicht ber Nation zum Vorwurf machen Ein Kalender von Arndt, worin er über das funfzehnte Jahrhundert spricht, wo er aus= spricht, wie die Deutschen waren, hat mir Freude Was die Deutschen werben, kann man gemacht. noch nicht aussprechen, boch ift bas gewonnen, bunkt mir, daß man den Einfluß frember Natio= nen nicht mehr gelten laffen mochte und fich fühlt als selbstwollend.

Unser Herzog benkt boch an die Heimkehr; benn die Herzogin erzählte, er würde seinen Rück= weg über Regensburg nehmen. — Unsre geliebte Frau von Stein ist mir eine große Sorge. Ich sürchte zuweilen, es ist Nachlaß der Natur, und dafür gibt es keine Kunst. Die Augen scheinen mir nur nicht auf alle Punkte beweglich, aber sie sieht Dinge und in einer gewissen Entsernung, die mich oft verwundern und mich hossen lassen, es liege mehr im Gefühl als in dem Organ selbst.

— Ich hoffe, wenn ich den kleinen Bernhard sehe, so wird er auch zugleich meinen Namen aus= sprechen, damit ich desto treuer ihm im Gedächt= niß bleibe. —

## 51.

Beimar, den 4. März 1815.

— Ich habe für mich an Cotta geschrieben und gesagt, ich wundere mich sehr, wie die "Allsgemeine Zeitung" diese Rachricht über Weimar und die "Zenodia" habe aufgenommen, da ich vermuthe, sie könne aus keiner reinen Quelle kommen; denn das Stück hätte sehr guten Eindruck gemacht. Ueber die Uebersetzung habe ich nicht unsterlassen die Wahrheit zu sagen und Gries' Talenten gehuldigt. Das bleibt unter uns. Mich hat es sehr befriedigt und es war mir neu, diesen römischen Helden durch Calderon gezeichnet zu sehen. Der Monolog des Kaisers ist vortresslich,

wie das Gemüth des Tyrannen sich enthüllt. Die Zenodia selbst ist mir auch sehr interessant; sie ist eigentlich viel mehr ausgeführt wie Calderon's übrige Frauen. So lieb wie den "Standhaften Prinzen" habe ich den Gegenstand nicht; denn diesser ist einer der höchsten Charaktere eines Helden in der christlichen Zeit. Ich freue mich sehr, wenn Gries den "Magico" überset, der ein orientalisscher Faust sein soll.

Wir haben biese Woche wieder wunderschöne arabische Dichtungen vernommen. Goethe hat Alles zusammengetragen aus ber Bibliothet, seiner Samm= lung, baraus er uns nach ber Zeitfolge bie Dichtungen vorträgt, bald aus den "Fundgruben des Drients", balb aus andern Werken, aus engli= schen Uebersetzungen u. s. w. Es würde also nicht möglich sein, der lieben Prinzeß ihren Wunsch zu erfüllen und ihr Gebichte senden zu können. will eine freie Stunde in diesen Tagen benuten und ihr darüber schreiben. Wenn ber Mai 1) naht, so blutet mein Berg für sie. Man soll im= mer Glauben behalten, aber bei biefer Schwäche bes Körpers ift die Gefahr unvermeidlich, ber fie entgegengeht.

Das ift bas Loos bes Schönen auf ber Erbe!

<sup>1)</sup> Die Zeit ihrer Nieberfunft.

Das Monobrama "Proferpina" ift ganz so, wie es aus dem "Triumph der Empfindsamkeit" genommen ift, wie Manbandane sich in ber Unter= welt zu sein wähnt. Das kindlich Jugendliche fehlte freilich ber Wolff und bie Sehnsucht nach Mutter und Gespielinnen wurde nicht tief ergrei= fend ausgebruckt, aber im Ganzen hat fie vortreff= lich gesprochen, mit Begleitung einer guten Mufik von Eberwein. Zuletzt als fle ben Granatapfel genoffen, öffnet sich ein Vorhang und man sah den Tartarus wie ein lebendes Bild dargestellt. Proserpina fist neben bem Gemahl in königlichem Schmuck. Tantalus, Ixion, die Danaiden und die Parzen in schöner Gruppe zeigen sich bem Auge. Das ganze Bilb war so schön beleuchtet und funft= voll geordnet, daß es einen sehr schönen Eindruck gab und man Goethe's Geist mit Mener's gern erblicte in biefer Anordnung.

Ich lese jetzt wieder in Müller's Universalgesschichte, den Homer und allerlei kleine Producte, die die Zeit gibt. Uebrigens weiß ich von den literarischen Neuigkeiten nicht zu viel.

Nun leben Sie wohl und genießen der Sonne, die schon Blumen hervorlocken wird bei Ihnen; denn es ist hier durch die Nähe des majestäti= schen Ettersbergs (wie ein Reisender ihn ehemals nannte) manches rauhe Lüftchen zu vernehmen. Und ich traue eigentlich dem Himmel noch nicht

zu, daß er uns die Stürme nicht sende. Die Eisvögel sind indeß weggegangen. Alle Abend gegen 11 Uhr sehe ich östlich einen prächtigen Stern. Ich dachte anfangs, es könnte Saturn sein. Es ist aber wol Jupiter? Wenn Sie es wissen, so sagen Sie es mir. Die hiesige Welt fragt nach dem Lauf der Sterne nicht viel.

## 52.

Weimar, den 29. März 1815.

Ich fühle mich in dieser Zeit so mächtig von den Begebenheiten des Tages ergriffen, daß ich Ihnen nichts sagen wollte, lieber Freund. Die jetigen Zeiten sind um so schrecklicher, ba man moralisch ohne Troft ift; benn wenn eine Nation so aller Treue und Glauben Hohn spricht, bas ift eine traurige Erscheinung. Napoleon selbst ift einmal das bose Princip, aber daß die Franzosen wieber zu ihm sich neigen können, daß sie Treue schwören können und den armen Ludwig so hinter= geben, das ift entsetzlich. Die Nation ift ber tau= sendfache Napoleon, und es wäre zu wünschen, daß keine fremde Macht Theil nahme, um bie Bernich= tung ber ganzen Maffe hervorzubringen unterein= ander. Die Zeitungen vorgestern gaben mir recht viel Glauben, und nun sieht man den Verrath von allen Seiten. So recht zerstört ist einem das Gemüth; man sieht noch nichts deutlich, man fühlt nur die Empörung des Gemüths, die Verachtung gegen die Menschen.

Doch wir wollen uns zu ben Lichterscheinungen wenden und ich will Ihnen erzählen, daß mir die gute Emilie (Gore) geschrieben, am 8. Marg. Gie klagt sehr über ihre Augen und sagt, daß die Sonne und bie weißen Straffen fie blenbeten, baß man in Florenz überall Blinden und Einaugichten begegnete beswegen. Sie gebenkt Ihrer mit inni= ger Theilnahme. — Es ift eine fo treue, liebe Seele, daß sie einem durch ihr Dasein schon Freude Aus Medlenburg habe ich auch Briefe. Möge dieser Zeitpunkt nur vorübergehen, ber un= ausweichlich ift! Matt fühlt fich unfre geliebte Prin= zessin freilich. Man barf nicht baran benten, welche Folgen diese Nieberkunft haben kann! Wäre fle in Nizza gewesen, so hätte fie jest auch Schwierigkeiten zurudzukommen; boch kann ich mich noch nicht troften, wenn ich bente, daß fie in diesem rauhen himmeleftriche vergeben foll.

Ich danke Ihrer lieben Frau und Ihnen herzlich, daß Sie sich über mein Leben in Jena erfreuen und daß Sie sich dafür verwendet haben. — Ich hoffe, daß es bei Frau von Buchwald sich versteht, daß ich nur bezahle von der Zeit an, wo ich ankomme in Person. — Daß der Garten nahe an dem Ihrigen ist, ist mir sehr erfreulich.

Russen kommen nicht wieder durch unsre Gesgend heimwärts, das glauben Sie mir, wenn man es Ihnen auch anders sagt; denn mein Schwager aus Wien hat es zu bestimmt gesagt, daß sie nicht kämen. Viele Preußen kommen auch nicht durch unsre Gegend.

Mein Aufenthalt in Jena soll mir wohl thun. Ich will meine Freiheit von sonst her nügen und mich um die Gesellschaft nicht bekummern. gewinnt jest gar nichts babei, Menschen zu sehen, weil man nur burch sie verwundet wird; benn Furcht, Haß, Parteisucht, Schmerz sind an der Tagesordnung, und man barf sich in einer solchen Versammlung als am Hof nicht von ber Stelle bewegen, um nicht unsanft berührt zu werben. Am Sonntag war es mir recht weh dort. Herzogin selbst ist muthig und sieht noch nicht so schwarz. Am meisten beunruhigt mich aber meine Schwester, die um ihren Sohn besorgt ist, ber jett vielleicht am frühsten gegen ben Feind zu stehen kommen kann, wenn sich Napoleon gleich bem Rhein zuwendet. Sie hat alles Recht, in Sorgen zu sein, und boch möchte ich ihr Fassung munichen und geben können.

Frau von Stein klagt recht über Schmerzen im Kopf; wenn sie nur mehr Glauben an die

Arzneimittel hätte! benn sie behauptet immer, sie sei kränker durch die viele Medicin geworden. Man darf diese Kezerei die Aerzte nicht wissen lassen. Ich weiß wol auch, daß es für viele Uebel keine Mittel gibt, aber die Vorstellung davon, daß sie helsen könnten, gibt schon eine Kraft, die wohl thut. Daß die armen Körners ihre einzige, letzte Tochter verloren haben, ist auch eine Sorge meines Herzens. Meiner Karoline Consirmation hatte mich auch beunruhigt, weil sie so ängstlich war. So sind manche Sorgen über mich ergangen; Manches ist glücklich beseitigt; doch gibt es immer neue, wenn die alten vorüber. —

Man sagt, daß Graf Ebling 1) zu Ende der Woche ankommen wird. Wenn es so ist, daß den 10. April die Monarchen in Frankfurt erwartet würden, so würde doch der Herzog auch nicht länger in Wien bleiben. Jest reist sogar der Congreß selbst; es klingt wunderbar.

<sup>1)</sup> Albert Cajetan von Edling, der den Herzog Berns hard auf seinen Reisen begleitet hatte. Am 21. Decems ber 1813 war er Obermarschall zu Weimar geworden und am 4. Februar hatte er Sitz und Stimme im gesheimen Conseil erhalten.

#### 53.

(Weimar) den 15. April 1815.

Es ift mir, verehrter Freund, als habe ich Sie felbst gesehen, weil ich die Mitglieder Ihrer lieben Familie bei mir haben konnte. Ich mochte, Sie wären auch babei gewesen. Ich sehe ben Buch= wald'ichen Garten wie eine glückliche Insel an, wohin ich mich für bie äußern Einbrude flüchten will, ob ich wol Augenblicke habe, wo ich an keine Ruhe mehr glaube. Man wird so irr an der Welt, und je tiefer man in seinem Innern Alles erwägt, je mehr fühlt man auch die Dornen, die Wie wird erft die Nachwelt uns richten! wie werden die einzelnen Nationen und Individuen, die bes Ebelften fähig waren, in bem großen Haufen und Maffe bes Unreinen versinken! jämmerlich, aller Bosheit hingegeben erscheint die Welt, wie man sie jett sieht. Auch falsch ver= standne Großmuth vernithtet ben Glauben an die Eine uns fehr geliebte Dame weiß nicht, wie sehr sie sich Schaben thut burch eine misverstandne Großmuth, die sie jest übt 1). Das Bolk

<sup>1)</sup> Claude Eduard Philipp Mounier, Intendant des Bauwesens, hielt sich am Hofe auf. Sein Vater hatte mehrere Jahre lang einer besonders von Engländern bes suchten Erziehungsanstalt auf dem herzoglichen Schlosse Belvedere mit gutem Erfolg vorgestanden. Vgl. Goesthe's "Werke", XXVII, 229.

ift gereizt und ben Glauben an unbefangnes, rei= nes Urtheil kann ein Augenblick zerftoren. Hätte ich etwas zu sagen, so ließ ich keinen Franzosen ber jegigen Zeit eine Luft mit mir athmen. geht einem mit solchen Charafteren, wie Julius Cafar mit seiner Frau: man möchte auch ben Schatten einer Unbesonnenheit von einem solchen Wesen wegwünschen können. Wenn die Einzelnen so' bem Gefühl ber Nationalität entgegen handeln können, benen man Festigkeit zutraute, was fann man von anerkannt schwankenben Gefinnungen als= Dieser eine Beweis entschuldigt bann fobern? mir alle die Andern. Ich bin ftill und schweigend gegen Alle, aber diese Gesinnung kann ich boch nicht billigen und möchte sie anders wünschen. Ich fage es nur Ihnen. Mein Gemuth neigt fich recht zur Einsamkeit, und boch ift ber Augenblick fo er= greifenb, bag man bie Welt nicht vergeffen kann, wo man auch fein möchte.

Ueber Goethe's "Epimenides" habe ich eine wahre Freude gehabt. Wie schön gedacht, wie schön gefühlt und ausgesprochen! Es sind wunderschöne, wundersgroße Gedanken darin, und das innere heilige Gefühl ist so schön gefaßt. Kurz, es ist mir sehr erfreulich.

Denken Sie nicht von mir, daß ich schwach bin und nicht den äußern Zufällen Kraft entgegen= setze, aber das Schicksal hat mich bestimmt, an mancher Noth Theil nehmen zu müssen. So sind auch nicht alle Gemüther geschaffen, um den Schmerz ertragen zu wollen. Meine Schwester ängstigt mich jetzt unbeschreiblich; sie verzehrt sich in Unruhe, Sehnsucht und Angst um ihren Sohn, der mit der Nächste ist an den Begebenheiten; er ist bei Thielemann. Ich fühle alle Ursachen mit, kenne alle Folgen, und dieser Zustand von Angst scheint mir nicht auszuhalten, und doch geht ein Tag nach dem andern so hin. Man kann weder helsen, noch rathen, noch trösten. Sie ist so stets von einer innern Unruhe bestürmt; jetzt ist es zur Krankheit geworden, sürchte ich, und man sieht keine Höulse. Warum kann ich nicht das Schicksal beschwören, dem Geliebten, was mir noch geblieben, die Ruhe, das Glück zu geben, welche mir mangeln!

Meine Schwester wird nach Meiningen reisen auf ihr Gut, vielleicht nächste Woche, wenn die Ankunft der Hoheit<sup>1</sup>), die doch erfolgen könnte, keinen Ausschub macht. Ich gestehe, ich bin ruhisger in mir, wenn ich auch Angst habe, wenn ich nicht auch noch ihre Unruhe sehe, und wenn ich allein sein kann, so werde ich auch in meinem Gemüth stärker. Wenn ich in Iena bin, sollen Sie mich auch nicht unruhig sehen, das verspreche ich Ihnen; denn ich will mich erst in der Stille zu beruhigen suchen und wir wollen durch Gespräche

<sup>1)</sup> Der Großfürstin.

bie Welt vergeffen, ober, wenn wir dieses nicht können, boch uns über die Begebenheiten zu er= heben uns bestreben.

# 54.

Beimar, den 25. April 1815.

- Ich hoffe und sehne mich, die Ruhe zu ge= nießen in bem freundlichen Saalthal, ob es einem zwar oft bunkt, die Ruhe sei nur ein Wort und Schall. Ich war in biesen Tagen recht angegriffen; ein Ratarrh, der im Hals und Ropf fist, ermat= tet mich orbentlich. Doch gestern bin ich wieder bei Frau von Stein gewesen, die ich nicht wohl Ueber ihre Augen klagt sie sehr. bei meiner Schwester war ber Erbgroßherzog (man muß fich doch an diesen neuen Titel gewöhnen ler= nen), unser Freund Meher und Professor Hand. Ersterer las uns eine Novelle aus bem Italieni= schen, die Originalsage der Novelle von "Romeo und Julie"; Letterer las uns eine Uebersetung aus ben griechischen biblischen Geschichten, die nicht in die Bibel aufgenommen find, von Joseph's Ge= Es ist so erstaunend zart und lieblich ge= halten, und die Situationen ftellen eine Reihe 13

Charlotte von Schiller.

lieblicher Gruppen bar, daß man eine Reihe Gemälde vor dem Auge entstehen sieht.

Borgestern erhielt ich einen Brief von Körner. Er ist Staatsrath des Innern im preußischen Dienst geworden und ist den 16. nach Berlin abgereist. Er hat mir Gedichte seines Sohnes geschickt, die er nur für Freunde abdrucken ließ. Seinen Rupferstich will er mir auch senden. Es ist mir rüherend, wie die Menschen sich bestreben, sich wieder an die Welt anzuschließen, die ihnen doch nichts mehr geben kann! Er wird gewiß thätig sein und wirken und nüßen, solange er kann. Die Frau wird seinetwillen leben, und so wird sie es ausphalten, kinderlos zu leben.

Ich lese jest mit wahrem Genuß die Uebersseyung des Calderon von Gries; es sind unsbeschreiblich schöne Stellen darin. Ich habe ihn, indem ich ihm dankte, über den Eindruck beruhigt, den, wie er glaubt, das Stück auf das Publicum gemacht hat. Die Stimmen, die ich darüber versnommen, haben alle Beifall gezollt. Von dem übrigen Theil des Publicums möchte ich sagen, wie Monsieur Thomas, den man über etwas fragte, was wol le public sagen würde. "Combien de sots kaut-il pour kaire le public?" war seine Antwort. Und unter Dumme und Uebelgewilligte muß man auch die größere Zahl eintheilen; der vernünstige, ruhige Mann geht nur durch die

zwei Hälften durch und läßt oft keine Spur sei= nes Wohlgefallens hinter sich, wenn er gleich das Tiefste zu empfinden fähig ist.

#### 55.

Beimar, den 6. Mai 1815.

Obgleich Sie es ohne mich vielleicht schon er= fahren haben, theurer Freund, so muß ich Ihnen boch auch die gute Nachricht verkündigen, damit ich das Gefühl habe, Ihnen gern eine Freude bereiten zu wollen. Daß unsre Erbprinzessin den 2. Mai um 8 Uhr Morgens mit einem Prinzen entbunden worben, vernahmen wir geftern früh. Diese eine Begebenheit ift nun vorüber. Mögen alle Kräfte himmels über dieses geliebte Wefen ferner wachen, damit die übrigen Gefahren dieses Buftan= bes vorübergehen! Boschen schreibt mir einen lieben Brief, und ihre Treue und ihr Gefühl, Liebe zu theilen und zu empfinden, macht sie mir bei jeder neuen Erfahrung, die ich barüber Gelegenheit zu machen habe, noch lieber. Bei biesen Freun= binnen, bei ber einen, die schon aus unsern Augen verschwunden, deren Nähe ich aber doch fühle, hebt sich ganz die Zeit und Raum auf; benn ich weiß nichts von diesen Bedingungen, wenn ich lebhaft fühle, was sie mir sind. Jeder Federzug hat mir

einen Zauber, und indem ich das geistige Leben theile, vergesse ich stets die Entfernung.

Ich hoffe, die übrige Welt steht auch besser, als wir denken; denn die Katastrophe in Italien ist ein guter Ansang. Derr Joachim und Hieronhmus ziehen nicht in glänzenden Aufzügen in dem Lande herum, welches sie unterjochen wollen. Wenn wir nur etwas von unsrer Gore wüßten! Sie ist recht bestimmt, in Kriegsgefahren zu leben, mit ihrer Engelsgüte und reinem Herzen. In Frankreich selbst ist es auch ein Reich des Scheins, und vielleicht vernichten sich die seindlichen Kräfte untereinander.

In der hohen Versammlung entbeckt man einen Verrath nach dem andern und die Schleier werden aufgedeckt. Ich wollte eigentlich den Vicekönig von Italien lieber wo anders als in Vaireuth wissen. Ansbach und Vaireuth sind mir ein lieber Boden, da ich so oft im Geist mit unsrer geliebten Henzriette dott lebte. Meiner Theorie nach verdienen wir als Menschen noch gar die Welt nicht, und die schöne Natur ist sür höhere Wesen noch als wir; denn die einzelnen Blicke, die in unsre Seele fallen, wenn wir die Natur lieben, sind gar nicht von dieser

<sup>1)</sup> Murat war am 2. Mai bei Tolentino geschlagen worden. Hieronymus Bonaparte befand sich in Murat's Hauptquartier.

menschlichen Welt, wenn es uns soll wohl sein. So wollen wir also dies Insekt auch noch auf dem schönen Boden kriechen lassen! es wird das Schöne doch nicht zu sinden wissen. Ich bin nun froh, daß wir noch die Aufschlüsse bekommen. Es ist ersichrecklich, daß eine ganze Nation nichts als ein Haufen Betrüger ist.

Unser Besuch, Herr Mounier, wird auch abreisen. In diesem Augenblick ift ein Franzose eine wahre Seuche, und ehe man sich's versieht, hat sie bosen Einflug auf bie Gemuther. Bis jest ift es mir noch gelungen, mich am Sof mit ihm zu fin= ben, ohne ein Wort zu sprechen zu haben; sonft gehe ich nicht hin, wo er ift. Er geht nach Bruf= Wenn ihn nur bie Preußen durchlaffen, daß fel. er nicht wieber zu uns zurud mußte. Nach Schle= sien wollte er reisen, wo seine Frau her ift; ba läßt man ihn aber gewiß nicht hin. Sat er auch keinen Willen, Schaben zu machen hier, so ift ein Mensch, ber geheimer Secretar Napoleon's war, immer kein erfreulicher Gegenstand, und ein so an= maßender Franzose ohnehin ift nie ein erfreulicher Gesellschafter. Ich möchte schon dieser Eigenschaft wegen nicht mit ihm umgehen, und in biefer Beit ift es mir ganz zuwider. Da man Einheit in Deutschland munfchen muß, jo muffen bie kleinen Regierungen sich ben größern unterordnen, und bes= wegen hätte man einen Franzosen nicht bulben sol=

len hier, wo wir ganz mit Preußen einverstanden handeln mussen, welches uns der nächste große Staat ist. —

Es ist eine stärkende Kraft in der Atmosphäre, die ich recht fühle. Die Blüten haben weniger gezlitten, als man dachte, und Blumen und Laub glänzen in schönstem Lichte. Grüßen Sie Ihre ganze Familie und freuen sich der Nachtigallen und des blauen Himmels. Ich möchte Sie recht lieb haben, fällt mir ein, für Ihr schönes Gezdicht.). So groß und schön ist der Blick nach dem reinern Leben. Ich möchte gar zu gern eine eigne Abschrift haben, wenn nämlich Ihr Herr Sohn es thäte; Sie selbst sollen es nicht thun.

# 56.

Weimar, ben 17. Mai 1815.

Ich hoffe, theurer Freund, Sie haben die Pfingststage heiter zurückgelegt. Die Heiterkeit dieses Festes ist mir auch immer annehmlich. Ich wollte, Sie hätten wieder so einen Hymnus gesungen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lieb einem Ihr Gesmüth wird in solchen poetischen Ergießungen, die

<sup>1)</sup> Das Gebicht "Berklärung", gebichtet am himmelsfahrtstage, am 4. Mai.

so rein aus der Seele kommen und die aus einem verklärten Gemüth wie wohlthuende Strahlen zu= rückwirken. Sie haben doch dieses Gedicht nach der Ostsee gesendet?

Der Zustand unsrer geliebten Fürstin ist mir auch recht erheiternd. Sie sollen Boschen's Brief lesen, damit Sie sich den Zustand dort recht klar machen können. Sie senden mir ihn wieder, nicht wahr?

Unfre Frau von Stein ift heut leiber fort. Es ift mir bas Berg voll trüber Ahnungen über fie. Sie ift so schwach und fraftlos, bag man ganz be= trübt wird. Sie ist auch moralisch einsam in ben bunkeln Fichtenwäldern in Ilmenau, und ich fürchte, fie ift nicht gut gepflegt von ihrer Begleitung. Sie in jedem Sinn des Worts allein und hülflos zu wiffen, thut mir fehr weh. Wären meine Sor= gen und Thätigkeit nicht meinen Rinbern gewib= met, und wäre es nicht eben ein folcher beunruhi= gender Zeitpunkt, so hätte ich es nicht über bas Berg bringen konnen, fie allein geben zu laffen. Aber jest kann Niemand sich selbst, viel weniger Andre beunruhigen. Wenn nur Fräulein Staff sie hätte begleiten können! Sie fann nicht lesen, schwer schreiben, und ift also ihrer Phantafie zum Raube, die immer, selbst in beffern Tagen, bas Leben selbst nicht leicht sich gestalten konnte.

Wie es mit mir und meinem Aufenthalt bei Ihnen wird, steht auch noch in ber Hand ber Göt=

sommer in Jena stockt, so glaube ich, es ist besser, Ernst arbeitet hier allein und hat Umgang mit Rechtsgelehrten, die er befragen kann. Wir haben es gestern untereinander mit Professor Hand bessprochen, der diese Ansicht zuerst hatte. — Nächsten Gerbst wird schon Manches, was uns jest dunkel ist, enthüllt sein, und alsdann können die Plane für den Winter erst gemacht werden.

Ich bin biese Nacht recht krank gewesen und bin ganz matt. —

## **57.**

Weimar, den 31. Mai 1815.

Ich habe so lang nichts von mir hören lassen, lieber Freund, daß ich mich recht sehne, mit Ihnen zu sprechen; denn die äußern Begebenheiten reißen mich fort, und ich kann und will lieber mein Gemüth nicht aussprechen; denn dies hat mehr Worte, als die Welt brauchen kann.

Boschen schreibt mir am 23. Mai und klagt, daß Sie noch nicht geschrieben und auf die frohe Kunde geantwortet, die ich Ihnen gegeben. Die geliebte Wöchnerin ist doch schwach (doch es war zu erwarten!), und Boschen sindet ihre Nerven gesichwächt mehr als gut ist. Ich möchte alle Kräfte der Natur ausbieten, um dieses geliebte Leben von

außen so wirksam zu machen, wie bas Gemuth bie Fähigkeit hat.

Meine Mutter ist hier und bleibt bis Sonnsabend. Sie will meine Schwester gern noch sehen, die Sonntag abreist. Meiner Schwester Zustand ist mir recht ergreisend; sie sucht die Ruhe immer, die sie doch nicht erreichen kann! Die Sorgen der Zeit greisen ihr Gemüth surchtbar an. Da wir aber dem Prometheus gleichen, dem der Geier immer an der Leber nagt, in unserm menschlichen Leben und Treiben, so muß doch endlich die Seele versuchen, ihre Schwingen über das Schicksal erheben zu wollen, und da einmal Kamps sein muß in der Welt, so muß doch eine Kraft gerettet werden, die des Bertrauens und Glaubens an das Gute.

Frau von Stein flagt, daß die Augen sich entzünden, doch ist es ihr in ihren Bergen nicht unwohl. Wenn sie nur nicht mehr so müde wäre!

Wie unfre Großherzogin von neuem sich liesbend und schützend gezeigt hat 1), hat mir recht das herz ergriffen. Der Großherzog ist gestern von Wien abgereist, die Großfürstin wird wol in drei Wochen hier sein.

Mein zweiter Sohn ist Kammerassessor gewor= den; man hat mir so viel Antheil und Vorsorge gezeigt höhern Orts, daß ich mich darüber freue.

<sup>1)</sup> Etwa zu Knebel's Gunften?

Er weiß nun, daß er zu einem Landescollegium gehört, und ist zu einem Corps zu zählen, welches andre Kräfte als die physischen bedarf, und es wird ihn antreiben, seine innern Kräfte zu üben. Vor den Ansprüchen des Soldatenstandes schützt ihn diesser Titel. Dies beruhigt mich als Mutter, ob ich wol sühle, daß, wenn der Krieg ununterbrückbar erwachen könnte, kein solches Mittel schützt. —

Wie und wann ich nach Jena komme, wissen die Götter! Auf kurzen Besuch komme ich bald. Wenn die Großfürstin kommt, kann ich mich die ersten Tage doch nicht gleich entsernen, da sie immer so gut und liebevoll gegen mich ist. Wöchte sie heiter und froh sich bei und fühlen! Man mag ihr so gern wohl machen, wenn man ihr so wohl will als ich.

Alles Gute sei mit Ihnen und Ihrer Familie! Ihr Sohn bleibt, hoffe ich, noch? Karl ist angestellt in preußischem Dienst, doch wissen wir noch nicht sein Regiment. Da es ihm zum Frieden dient, so muß ich es auch so nehmen! Auch hätte ich, wenn der Krieg nicht eben jetzt sein sollte, nicht so viel dagegen zu sagen; denn er hat eine bessere Lausbahn und eine einträglichere, als wenn er mit wenig Gehalt hier auf einen Forstbieust wartete, und das Forstwesen bleibt doch im Hintergrund, wenn es beim Militär langsam geht. Aber die Sorgen und Schmerzen der Erwartung liegen schwer oft im Gemüth, wenn man sich den Krieg denkt.

Doch Einzelne müssen auch am Fels angeschmiedet zusehen; möchten nur auch Nereiden uns trösten, wie den Prometheus 1). Ich sehne mich ohnehin immer nach den Weereswellen.

## 58.

Beimar, ben 10. Juni 1815.

Ich muß Ihnen nur etwas sagen, theurer Freund, von Allem, was hier geschieht und was die abwesenden Freunde machen. Bon mir selbst weiß ich nichts zu sagen, als daß ich zwischen Sorgen und Hoffnungen so fortlebe; denn es ist nichts Entschiednes geschehen in der Welt, welches zu Hoffnungen berechtigen könnte, und die Besorgnisse über die Entwickelung des großen Dramas oder die Berwickelung nehmen eigentlich nie ab; denn es dünkt mir, eine Generation kann die Lage der Dinge nicht ändern, und Glaube und Liebe sind noch nicht entsesselt. Ich habe eben wieder in "Epimenides" Erwachen" gezesen, und je öster man seine Blicke daran weidet, je mehr lernt man sich das Leben und dessen Erscheinungen deuten.

Unser Großherzog soll recht heiter und mitthei=

<sup>1)</sup> Im Stude bes Aeschplus.

<sup>2)</sup> Anspielung auf Goethe's "Epimenides".

lend fein; ich habe ihn noch nicht felbst gesehen. Er hat auch Besithumer mitgebracht, wie man fagt, den neuftäbtischen Kreis fürs erfte. bleibt aber Ihnen erzählt, und nur, wenn Sie es erzählen, nicht eben von mir herkommenb.) Guter Zwägen und Liebstebt hinterm Ettersberg, glaube ich, werben wol balb in Befit genommen, und in drei Wochen spätestens das Uebrige. Ueber Fulda ist es noch zweifelhaft; da regen sich viele Hände barnach. Daß aber unser Haus burch Preußen's Sand entschädigt wird, ift viel artiger gewendet; benn vom Rönigreich Sachsen unmittel= bar es zu erhalten, wäre ber Familienverhältniffe wegen brückenber. Doch Preußen hat alles Recht bazu, aber die fehlgeschlagnen fünftigen Aussichten burch Sachsen's Zerftuckelung! Herr von Gersborff ift noch nach Berlin, um Alles unterschreiben zu laffen.

Unsre Hoheit kommt den 12. bis 14. Den 20. kommt die Großfürstin Katharina nach und bleibt, heißt es, vierzehn Tage; alsdann geht sie nach Rußland, wohin sie von der Mutter verslangt wird. Der Kaiser wie ihr Bräutigam 1), alle wünschen es, ob sie wol lieber in der Nähe

<sup>1)</sup> Der Kronprinz von Würtemberg, der im folgen= den Jahre den Thron bestieg; er hatte sie in Paris ken= nen gelernd

des Kriegsschauplates bliebe, welches auch natür= lich ift.

Wie uns ein regelmäßiges Hofleben in dieser Zeit gefallen wird, wissen die Götter! Denn die Damen sind das Treiben und Leben des größten Curorts gewohnt, und wir sind immer dieselben Gestalten, die sich zeigen. Doch glaube ich, wird der Hof auch lieber kleine Cirkel bilden.

Frau von Stein findet ihre Augen nicht eben besser, doch macht sie Lustpartien in Ilmenau mit dem alten Kammerherrn Röber und ihrem Bruder. Sie kommt den 16. wieder.

Von Mecklenburg hören wir, daß die geliebte Wöchnerin noch sehr angegriffen, und nicht viel schreiben darf; sie hat ihrem Gerrn Bruder gesichrieben. Der Erbprinz von Mecklenburg will mit in Krieg ziehen. Da sein Vater sehr fränklich und er doch viel Antheil an Geschäften hat, so dächte ich, wär' es besser, er bliebe zu Hause, da er auch keinen Charakter hat, der viel über die Welt vermag. Es sind nicht Alle zum Schwert gesboren, daher soll nicht Jeder darnach greifen.

Ich hoffe, Sie genießen der schönen Tage und der Blumen und der Nachtigallen, die so schön schlagen. Gestern Abend haben sie so schön bei dem Römischen Haus geschlagen, und das Jelängerzielieber duftete über dem Hügel herauf, daß es eine rechte Freude war. Wir gingen mit der Groß-

herzogin da herum, die so empfänglich für die Schönheiten der Natur ist, daß man ihr das Schönste und Beste gönnen möchte.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund! Zerreißen Sie meinen Brief; denn wenn Sie wissen, was ich Ihnen sagen wollte, so hat er keinen Werth. Alles Gute sei mit Ihnen!

#### 59.

(Beimar) Connabend den 17. Juni 1815.

Gestern Nachmittag ift unsre liebe Kranke wiebergekommen von Ilmenau, leiber nicht stärker und Sie hat so viel an Gichtschmerzen gelit= gefünder. ten, daß sie auf ihrem einsamen Zimmer mehrere Tage zu Bett gelegen hat. Die Augen sind von außen roth, und fie flagt, daß sie wenig seben Mir fehlt alle Hoffnung, daß dieser Zu= fönne. stand anders wird. Ich soll Sie, verehrter Freund, herzlich grüßen und entschuldigen, daß sie Ihnen nicht geschrieben, aber die lette Krankheit habe sie abgehalten. Die Fräulein Staff reift ben 21. nach ber Lausnig 1) zu ihrem Bruder. Diese wollte Frau von Stein gern noch sehen; beswegen hat sie ihre Rückreise beschleunigt. Wenn biese nur

<sup>1)</sup> Klosterlausnit zwischen Jena und Gera.

nicht ginge! benn sie ist eine treue Umgebung, und Frau von Stein liebt sie.

Unfre geliebte Großfürstin ift mild und freund= lich wiedergekommen und hat sich über ben Ge= mahl und die lieblichen Rinder innig erfreut. selbst scheint über bie neuen Welterfahrungen nicht erfreut, und mag Manches gesehen haben, was sie lieber nicht gesehen hatte. Nun kommt ihre Schwe= fter noch, die Großfürstin Ratharina, und bleibt vierzehn Lage. Doch höre ich, geht unsre Herzo= gin boch nach Wilhelmsthal. Dies ift mir fehr lieb für fie; benn ihre Gesundheit fobert Pflege und ihr Sinn für die Schönheiten ber Natur Nah= rung. Sie empfindet jede schone Scene ber Natur mit frischem Gemüth, und neulich, wo es so schön im Park war, die Nachtigallen sangen, sprach sie sich so warm barüber aus, als ich es noch nie von ihr gewohnt war. Ob beibe Hofe bort Raum haben, weiß ich noch nicht. Auch benke ich mir, daß die Großfürstin, wenn die Kinder da nicht Raum hätten, vielleicht auf fürzere Zeit nur einen Besuch machte.

Ich habe den Kronprinzen von Preußen recht lieb gewonnen. So ein gutes, liebenswürdiges Wesen und so natürlich. Er hat ganz die Züge der schönen Mutter, nur werden die seinen natürlich männlicher. Er hat sich mit rechter Artigkeit der frühern Bekanntschaft meiner Söhne erinnert. Es

ist mir recht von Herzen gegangen, als ich ihm meinen Segen gab beim Abschied. Er soll brav und männlich in Gefahren sein und liebt die Poesie. Dies freut mich immer von einem Jüngsling. Auch recht das altbeutsche ritterliche Wesen hat er. Sein Begleiter, der General Graf Lottum, ist sehr gebildet und verständig.

Ich habe bemerkt, daß die Offiziere meist sehr jung sind bei der Garde, aber die Soldaten sind groß, stark und männlich und haben alle die Feldzeichen; und dies tröstet mich immer, wenn so viel Wenschen doch wiederkommen nach solchen Gesahren. Die Garde hat bei Paris am meisten verloren. Es ist wol so, daß man die ersten aus allen Regimentern immer aushebt zur Garde, und daß sie früher die Wedaillen schon erworden haben. Die Parade soll prächtig gewesen sein, doch habe ich es nicht sehen wollen; denn die Vorbereitungen dieses großen Dramas sind zu schmerzlich.

Es sind so viele Gerüchte über Berthier's Tod 1), doch bestimmt ist keine Sage. Als Franzosen traue ich ihm schon an und für sich selbst nicht, und da die Nation so treulos ist, so hat man auch Grund. Gut hat er es mit dem Deutschen wol schwerlich

<sup>1)</sup> Am 1. Juni hatte er sich zu Bamberg vom Bals con des Schlosses gestürzt, als er eine Abtheilung Russen nach der französischen Grenze ziehen sah.

gemeint. Wenn man alle Fäben dieser Plane überzählen könnte, die dies Reich und Volk angesponznen, so müßte man mehr wie ein menschliches Vermögen haben, und ein Semüth kann vielleicht auch zu seinem Glück nicht Alles ergründen sollen, nicht alle Gräuel ausbecken. Es ist mir immer lieb, wenn es einen Marschall weniger in der Welt gibt. Ich hoffe, die bringen sich alle nach und nach selbst um.

Ich will Sie herzlich grüßen und segnen nach diesen Wünschen, lieber Freund, damit ich wieder an Gutes denke.

## 60.

Weimar, den 8. Julius 1815.

Ich habe Ihnen lange nicht geschrieben, theurer Freund, aber ich habe boch unser gemeinschaftliches Loos empfunden. Mein Karl ist nach Merseburg abgegangen, und der Ihre nach Guben! Sie haben Beide sich ihre Lausbahn gewählt, und man konnte nicht Nein sagen. Ich kann Karl nicht abshalten, einstweilen, ehe er eine Forststelle erhält, sich noch in andern Verhältnissen umzusehen, da das Leben als Jagdjunker und höchstens Kammerjunker doch zu wenig Gehalt hat, da er nicht liebt, in einem Collegium zu arbeiten. Er steht Charlotte von Schiller.

sich nicht übel bei ber Cavalerie, und wenn die Auslagen der Equipirung gemacht (zwei Pferbe hat er schon), so könnte er in andern Verhältnissen nicht leicht es dahin bringen für den Augenblick. Was für Folgen dieser Schritt hat, steht bei den Göttern, und eben deswegen ist mir das Soldaten=wesen wie eine fremde Gewalt, der unsre Söhne nun angehören, und mir furchtbar. Es hat mich tief ergrissen in diesen Tagen, und es ist eine Schwermuth in mir, der ich oft nicht widerstehen kann, sie wird mir auch bleiben, sühle ich. Doch habe ich Vertrauen und Ruth auf das Schicksal, das uns trägt, wenn wir auch wähnen, es uns zu machen.

Wenn meine Schwester nur Ruhe in sich fände und mir mein eignes Weh nicht immer wieder erweckte, so wollte ich in mir selbst doch fertig werben. Aber seit sie vor acht Tagen ersahren, daß ihr Sohn seit dem 19. bei den Gesechten war boch hat er am 23. geschrieben und hatte nichts Unglückliches ersahren — seitdem hat sie aber gar keinen Augenblick der Ruhe mehr und reist nun seit vier Wochen immer den nächsten Tag ab; und ist voch, als könnte sie auch nicht zur Reise kommen! Zeder Bosttag bestimmt sie anders! Sie in einer solchen Stimmung in die ossne Welt gehen zu sehen, ist mir auch nicht ohne Sorgen, doch denke ich mir. wenn ich nur nicht mehr Augenzeuge der Unruhe bin, so finde ich auch wieder Ruhe in mir.

Diese Woche habe ich Mademoiselle Salomon gesehen, die Freundin unsers Boschens. Leider konnte ich sie nicht sehen in Belvedere, wo sie einen Tag wohnte, weil ich Reißen im Kopfe hatte; hier versehlten wir uns im Theater. Sie hat etwas Einfaches und Verständiges, soviel ich weiß.

Unsre Erbprinzessin ist nun auch Königliche Hoheit von Mecklenburg uns geworden. Ich halte sie schon längst für das Höchste ihrer Art, doch kann ich nicht Frau von Stein beistimmen, die den großherzoglichen Titel nicht leiden kann. Es klingt doch recht deutsch, und wenn die Großherzoge einen höhern Plat im Nath der Fürsten erlangen, so ist er auch politisch nicht unwichtig.

Du mußt herrschen und gewinnen, Leiden oder triumphiren, Ambos oder Hammer sein.

Ich schlüge auch lieber, als auf mich schlagen zu lassen, wenn ich könnte, doch möchte ich auch kein Herrscher eigentlich sein.

Unser Freund Gersborff ist angekommen, reist aber leider wieder nächste Woche ins Hauptquartier nach. Aber er hat versichert (unter uns gesagt), daß er für die künftige Verfassung Deutschlands mit guten Hossnungen sich trüge. Das gebe der Himmel!

Die Begebenheiten schreiten so rasch vorwärts, bag man faum einen Moment festhalten fann. Blücher ift weit vorgebrungen; benn er soll bem Fürsten Harbenberg geschrieben haben, er wolle eilen, in Frankreich Fortschritte zu machen, ehe man ihm wieber Baum und Bugel anlegen fonne. Wild wird er wol hausen. Die Nation wird einem immer verächtlicher; wenn man ihre Verhandlun= gen hört, ihre Reden, so sieht man recht, wie elend sie jest sind. Wie haben die Redner in der Revolution, Mirabeau u. f. w. anders gesprochen! Damals waren die Gefinnungen der Einzelnen gut, fie wollten einen beffern 3wed verfolgen, bie Da= tion war aber für höhere Begriffe nicht reif; jest ift nur ber Begriff ber bosen Gewalt und bes Verderbens sichtbar. Man weiß nicht, ob Napo= leon die Nation verdorben ober durch sie verdorben worden. Wenn der arme, schwache Ludwig nicht von den Kosacken auf dem Thron erhalten wird, so wird die verberbte- Nation einen so schwachen Menschen nicht lang behalten; nur rohe Gewalt fann auch wieber bie Stupe feines mankenben Throns sein.

Ich möchte recht gern einen Roman lesen. In den Abendstunden, ehe ich in die Arme des Schlass sinke, bringe ich mir gern die Welt in Vergessen= heit mit ihrem Unfug. Aber es ist mir Alles fremd, ich weiß nicht, was erschienen ist in der Literatur. Die Briefe bes Prinzen von Neuwied haben mich schon früher sehr angezogen; ich wollte Ihnen immer davon schreiben. Sein andrer Bruder Magnus 1) ist nach Amerika gereist; es ist derselbe, der sich den Briefen nach so viel mit Naturgeschichte abgegeben. Solche Menschen in ihren Verhält=nissen sind mir sehr interessant. Die Mutter ist auch eine sehr gebildete Frau und hat so liebliche Gedichte gemacht. Es ist selten, daß eine fürstliche Familie so ein wissenschaftliches und poetisches Lesben hat und fühlen kann, daß eigentlich nur der Geist sich selbst reich zu machen vermag.

Haben Sie die Missionsreisen des Dr. Buchanan gelesen? Es ist auch eins der Bücher, welches sehr interessirt. —

Unser Größherzog hat gestern wieder einen Ansall von innern Krämpsen gespürt und von Kolik. Seit acht Tagen ist es das zweite mal! Er soll immer dabei eine unabänderliche Neigung zum Schlaf haben; das sinde ich nicht gute Zeichen. Er war in Berka seit vorgestern, wird aber heut, höre ich, herkommen. Ich sinde die Lust in Berka schädelicher wie hier, und glaube immer, die Quelle heilt nur jeden Zusall, der augenblicklich durch die seuchte böse Lust entstehen kann. Ich sorge recht, daß unsere Großherzogin in ihrem schönen Wils

<sup>1)</sup> Vielmehr Alexander Philipp Maximilian.

helmsthal durch Unruhe von außen der Aufent= halt getrübt wird.

# 61.

Beimar, den 5. August 1815.

Ich habe diese Woche so viel an Reißen im Ropf gelitten, daß ich die meiste Zeit nur auf dem Sopha zubrachte. Diese trübe, seuchte Regenlust greist die Nerven so an, und alle Zufälle nehmen einen ernsten Charakter an, und der Kopf leidet doppelt. Seit Sonntag habe ich sogar Frau von Stein nicht gesehen! Das will viel sagen. Aber deswegen habe ich doch mit ihr gelebt; denn meine Karoline hat sie alle Tage besuchen müssen und mir berichten, wie sie lebe.

Daß wir in diesen Tagen unsre Luise Em= minghaus 1) verloren, ist mir recht schmerzlich. Nicht sowol ihr Abschied vom Leben als der schmerzhafte Abschied ist mir so traurig. Es ist auch, wie wenn uns Wieland noch ein mal gestorben; denn auf die= ser Tochter ruhte seine Liebe und er freute sich am meisten über sie. Die langen Folgen eines Unglücks sind nicht zu berechnen. Diese unselige

<sup>1)</sup> Wieland's Tochter Luise war mit dem Actuar und Privatdocenten Dr. Emminghaus in Jena vermählt.

Fahrt nach Tiefurt 1), diese fürchterliche Beschäbigung ber Familie fam wie ein Gewitter am hellen Sommertag und zerriß alle Banbe; benn auch Wieland hatte feiner Conftitution nach noch länger leben können, wenn nicht biese gewaltsame Erschütterung sein Rervenspftem angegriffen. Man be= kommt eine Scheu für bas Schicksal in solchen Betrachtungen des Lebens. Man möchte kein Unheil erwecken, und boch kann bie unschulbigfte Begeben= heit ben Reim ber größten Schmerzen in fich tragen! Jeber Schritt unsers Lebens bereitet eine Berftorung. Die arme Griesbach wird recht betrübt sein. Sie hat nicht ganz Unrecht, sich als Urfache biefer unglücklichen Ratastrophe anzuklagen; benn in so einem Zustand, wie bie arme Luise war, nicht Alles gethan zu haben, ihre Heirath zu verschieben, kann sie nicht mit Unrecht sich vorwer= fen, ba fle mahnte, es fonne keinen glucklichern Buftand für die arme Luise geben als diese Ber= bindung. Ich habe meine Zweifel nicht verschwie= gen wie meine Buniche. Aber es gehört mit zu so manchen guten Eigenschaften, bag man immer

<sup>1)</sup> Am 11. September 1811, wo Wieland durch den Umsturz des Wagens ein Schlüsselbein brach, seine Tochster Luise noch schlimmer und gefährlicher verletzt wurde. Bgl. H. Dünter, "Freundesbilder aus Goethe's Leben", S. 402 fg.

Gutes befördern will, ohne die Mittel bes Zweckes zu berechnen.

Ich habe in meinem franken Buftanb ben zwei= ten Theil von Fr. Schlegel's "Borlefungen über bie Literatur" gelesen. Der erste Theil, ber so viel über uns unbekannte Gegenstände enthält, ift mir lieber, zumal über die indische Literatur und Poesie. Je näher er unserm Zeitalter kommt, je weniger ift er ein Richter, beffen man fich freuen tunn im Fache bes Geschmacks, weil er fatale und nicht freie und unbefangne Anfichten hat und fritistren will und klügeln. Dieses Geschlecht ift mir recht ver= haßt: es ift kein Froschgeschlecht — benn dies ift zu unschuldig - es ift ein Storpionsgeschlecht, welches mit seinen Bangen bas Schone und Große erbruden möchte, weil ber einseitige Geift nicht es zu faffen bie Fähigkeit hat. Mir ift es viel lie= ber, daß eine folche Natur nichts Rechtes über Schiller sagt, ben er falsch und schief verstanden hat, weil sein Auge trüb und giftig ift. Aber die Ansicht ber neuern Zeit hat mich unsicher über die ber ältern gemacht, die mich ansprach. scheint boch, er sieht Alles schief an. Verstand, Scharffinn ohne Genie, ohne Glauben an Gutes und Schönes bringt folche Nachtgeburten hervor; sie verschwinden aber auch spurlos und klanglos.

> 'T is but a tale told by an idiot, Full sound and fury, signifying nothing.

Eine Lectüre habe ich, die mich unterrichtet und erfreut, den "Nationalreichthum" von Adam Smith. Es ist so ein schöner philosophischer Geist in den gewöhnlichen Ansichten des Lebens, und die Culturverhältnisse, Handelsverhältnisse so schön auseinzandergesett. Es ist eine ernste Lectüre, und dies liebe ich jest.

Von der Welt weiß ich nur durch die Zeitunsgen, doch habe ich den Trost, gute Nachrichten von meiner Schwester zu haben. Sie hat Briese von ihrem Sohn, der am 21. Julius bei Orleansstand und noch keine bedeutenden Gesechte erlebt hatte. Das ist ein Glück, das man mit Rührung empfangen und erkennen muß.

Unste Söhne werden vorgestern Parade has ben machen müssen; denn die Huldigung des Königs ist vor sich gegangen. Am Rhein werden sie wol noch Alle kennen. — Nächste Woche gehe ich nach Rudolstadt.

# 62.

Rudolftadt, den 9. September 1815.

Ich habe so lange nichts von Ihnen gehört, lieber Freund, daß ich nur die Feder ergreifen muß, um ein Lebenszeichen zu geben und Ihnen zu sagen, daß ich auch eins von Ihnen zu erhalten wünschte. Wie leben Sie? Was macht Ihre Gesundheit? Meine Wünsche sind Ihnen nahe, und
mein Seist folgt oft dem Lauf der blauen Saale,
und ich möchte, Sie könnten dies Alles errathen
ohne Worte, da meine Worte sich nicht kundthaten.
Doch hoffe ich, Sie wissen immer, was Sie von
meiner Freundschaft und Antheil zu denken haben,
auch ohne meine Versicherungen.

Mein Aufenthalt ist mir wohlthätig, weil mich die Gegend sehr anzieht. An der Saale gehe ich alle Tage herum und freue mich ihres Laufes. Uebrigens ift bas Wetter, zumal gestern und heut, uns nicht gunftig, und meine lieben Berge find in Duft bes Herbstes schon gehüllt. Mein Sohn ift recht viel beffer, und ber pyrmonter Brunnen, bie Bäber und orbentliche, sorgsame Diat thun ihm merklich wohl. Das freut mich, daß bieser Zweck meiner Reise erfüllt wirb. Er macht fich auch viele Bewegung, und bie Waldluft ift so gesund einzu-Ich selbst war nicht wohl und hatte mit einem selbsterschaffnen Uebel zu kampfen. Es war nicht sowol schmerzhaft als betäubend und die Ropfnerven angreifend, was ich ausgehalten. hatte eine Balggeschwulft, eine Art Oberbein, auf bem Ropf; da es schnell größer werben kann, so entschloß ich mich, es wegzubringen. Das Meffer fürchtete ich am meisten, für bie Volgen bes Fie= bers zumal; die Geschwulft wurde burch ätende

Mittel vertrieben und ist nun ganz herausgekom= men, und der Kopf scheint mir eine Fähigkeit des Denkens mehr erhalten zu haben, seitdem die Span= nung vorbei. Es war mir einige Tage zu Muth, wie es dem Hercules muß zu Muth gewesen sein, da er das Hemd des Nessus angelegt. Ein Feuer fühlte ich über mir und fühlte es sich im Kopf ausbreiten, ohne es wegnehmen zu können. Die freie Lust und Bewegung thaten mir am besten dabei, und ich habe standhaft Alles ertragen.

Ich habe in dieser Zeit Allerlei vorgenommen, mußte trot des angegriffenen Kopfs viel schreiben und las auch viel, unter Anderm Wieland's "Briese"). Die der neuern Zeit haben mich sehr beschäftigt, weil ich so Vieles mit erlebt habe. Sein Geift ist in jedem Federzug sichtbar, und man sieht ordentslich den Ausdruck seines Gesichts lebendig in sich werden. Die Anmuth seines Geistes wird einem recht lebendig, aber auch sindet man, daß es recht schwer ist, ihn unter eine gewisse Classe zu sezen. Sein Verstand ist immer Meister über die Phanstasie, und es dünkt mir, daß er die letzere mehr in Ansichten des Lebens wie der Kunst gelten ließ. Kennen Sie die Fürstin Solms persönlich? Er sagt ihr so viel schöne Dinge, daß man sie gern

<sup>1) &</sup>quot;Auswahl denkwürdiger Briefe Wieland's" (Wien 1815).

kennen möchte 1). Die Briefe der frühern Periode lese ich jetzt. Sein Geist, seine liebenswürdige Schwathaftigkeit ist auch da schon entwickelt; man freut sich, den Gang zu beobachten, welchem sein Geist folgte. Was Frau von Staël sagen wird über ihre Schilderung 2), weiß ich nicht.

Ich habe so viel lebhaften Berkehr mit Weimar, daß ich Alles erfahre, was dort vorgeht. Goethe fo lange ausbleibt, freut mich feinetwegen; benn ich benke mir, es ist ihm behaglich auswärts und er kommt gestärft zurud. Das Theater ver= miffe ich hier orbentlich und finde boch auch, daß es ein gang andres Leben in die Gesellschaft bringt, wenn einmal Gesellschaft sein soll. Die Gebanken werben mehr von der wirklichen Welt abgeleitet, und indem man an idealischen Leiden Antheil nimmt, so verliert man deswegen nicht den Antheil an ben realen, sonbern erhöht nur bas Gefühl für Auch ist boch immer Stoff zur Unterhal= beide. tung zu finden, bie in kleinen Städten sonft im= mer nur auf individuelle Verhältniffe fich be-

<sup>1)</sup> Die Fürstin von Solms ist die deutsche Fürstin, an welche eine Reihe von Briefen Wieland's im zweiten Bande der genannten "Auswahl" gerichtet ist.

<sup>2)</sup> Höchst unzart drückt sich Wieland über die äußere Gestalt der Frau von Staël aus, die er bei aller Beswunderung für-eine "Antipode seines Ideals eines Weisbes" erklärt.

schränkt; denn das wissenschaftliche Interesse ist sehr gering.

Uebrigens haben wir eine sehr erfreuliche Erscheinung hier; es ift die Prinzessin von Preußen, Schwester der Fürstin 1). Sie ift so schön, gut, liebenswürdig und sieht aus, wie man sich die heilige Elisabeth benken mag. Die Trennung von ihrem Gemahl, ben fie liebt, wie man lieben foll, um gludlich zu sein, gibt ihr einen Bug von Trauer, ber ihr liebes Geficht noch intereffanter macht. Sie erinnert mich in der Wendung ihres Geiftes, ihrer Anfichten an unfre geliebte Prin= zessin, boch hat lettere mehr Lebhaftigkeit bes Bei= ftes und ift in ihrer frühen Lebenszeit mehr mit Gegenständen ernsthafter Art umgeben worben, und ber innre Reichthum bes Griftes, ber biesem lieben Herzen jest ber schönste Ersat ift, ift früher burch ben Geift unfrer Henriette geleitet worden zum Schonen und Soben. Auch die Menschen, mit de= nen ste in Weimar lebte, ber Nachklang bes Grogen und Schönen sprach ftärker an ihr Gemuth an. Für bie Pringeg von Preugen, die später in geiftreichen Umgang fam, ift Manches noch neu,

<sup>1)</sup> Maria Anna, Tochter des Landgrafen von Heffens Homburg. Der Prinz Wilhelm von Preußen befand sich damals zu Paris, wo er an der Spize der Avantgarde eingerückt war.

was unfre Freundin schon als einen Schatz ihres Beiftes bewahrt. Beibe find wohlthätig und hülf= reich und haben es gezeigt in diefen Zeiten. Daß unfre Freundin nicht lieben fann und den Reich= thum ihres Wesens baburch zeigen und enthüllen, bas schmerzt mich stets in ihrem Schicksal! Je mehr ich lebe und beobachte, je mehr fühle ich, daß man viel sagen kann, wenn man bas Gefühl in sich trägt: 3ch habe gelebt und geliebet. 3d mochte sagen, bag ein Charafter fich erft recht ent= wickelt, wenn ein wahres, inniges Verhältniß und ber Bezug bes Lebens gefunden. Bum wenigsten sehe ich die Naturen, die nicht lieben konnten, als Wesen an, die nur halb ben 3weck ihres Daseins Die Liebe zu ihren Kindern ist ein Band, welches unfre Pringeg für bas Fehlende entschäbigen kann, und sie wird ben ganzen Reich= thum ihres Wesens in biese lieben Geschöpfe legen.

Ich habe Ihnen viel zu erzählen und kann doch nicht mehr schreiben heute. Wir haben recht merkwürdige Phänomene erlebt. Der Graf Gröben, welcher mit der Prinzeß von Preußen hier ist, hat eine magnetische Cur begonnen, die recht merkwürstige Resultate darbietet. Ich würde mich doch schwer einer solchen Cur unterziehen; denn wir kennen doch nicht alle Kräfte in uns, die erregt und ersweckt werden. Es kann auch gehen wie im "Zauberslehrling" von Goethe, daß der Geist nicht wieder

das besänstigende Wort fände, und was könnte da nicht Alles geschehen! Es gibt noch viele Dinge zwischen Himmel und Erde, wovon sich unsre Phislosophie nichts träumen läßt: das weiß ich aber unter den ungewissen Dingen der Welt und des Lebens, daß ich mich Ihrer Freundschaft freue und Ihnen alles Gute wünsche. Schreiben Sie mir bald und viel, was Sie denken und treiben. Wenn Sie mir nur persische Gedichte senden könnten! Ich habe diesen Sommer die "Denkwürdigkeiten des Drients" von Diez gesehen, die mich sehr ergöst haben.

# 63.

Weimar, ben 21. October 1815.

Ich wollte Sie am Mittwoch schon begrüßen, lieber Freund, und meine Ankunft in Weimar melzben. Aber ich habe so Vieles zu thun vorgefunzen, so viel Besuche zu geben, und auch hielt der 18. October mich ab; denn ich ging in die Kirche, wo der Stiftsprediger Horn eine schöne Rede hielt. Den Abend bin ich mit der Generalin Wangenheim auf die hottelstädter Ecke 1) gesahren, wo die Berz

<sup>1)</sup> Eine Walbhöhe unweit Ettersburg mit weiter Aussicht.

Galberon würde die Sterne der Erde mit denen des Himmels verglichen haben, so erschienen sie am fernsten Horizont, und wir haben den Brocken gesehen. Nach Jena zu hätte ich anch blicken mögen; dort müssen sich die glühenden 1) Berge in der Saale schön wiedergespiegelt haben.

Ich bin ordentlich leichter aus meinen vater= ländischen Bergen zuruckgekommen, und die Walddufte und die freie Luft haben mir wohl gethan, auch die freie Bewegung. Hier habe ich eine bunte Welt gefunden; leider vermisse ich unfre nicht wieberkehrende Freundin, die gute, rechtschaffne Frau von Webel 2). Ihr ist wohl! doch uns wird sie fehlen, solange wir leben. Bertuch's Tob ift sehr traurig, und man kann nichts barüber sagen, noch weniger ben Bater tröften. Dieser ift in einem Zustand der Anspannung, der wunderbar ift und bas Gemuth zerreißt, beinah mehr als bie Rlagen. Es geht so Mancher von uns, daß man beinah fich mehr über die Zurudbleibenden als die Schei= benben wundert! Dabei ist die Welt lebensluftigund weitausblickend, als wenn man Brief und Siegel hätte, daß der Boben unter einem nicht

<sup>1)</sup> Von Festseuern zur Feier des Jahrestags der leipziger Schlacht.

<sup>2)</sup> Die Oberhofmeisterin.

wanken könne. Dies Alles kommt mir jest bun= ter vor, weil ich es mit dem Treiben und Leben der großen Weltmasse mehr verbinden kann als in meinem Thal an der Saale, wo man mehr bas Leben des Innern betrachtet.

Fremde strömen hieher und gestern Abend habe ich bei der Soheit den General Czernitscheff gesehen und gesprochen, von dem man so viel gesprochen in ber Welt. Er hat eine fehr intereffante Physiognomie, sehr ernst und boch mild und heiter, und spricht recht gut. Er hat uns, ba ich neben ihm saß, von Paris erzählt, daß Ludwig XVIII., als er den Kaiser Alexander zuerst sah, und durch ihn nach Paris eingeführt, gar nicht gebankt, sonbern gethan, als wenn es sich von felbst verftunde. Die Herzogin von Angoulême soll von großem Stolz fein und harte, rauhe Tone haben. Die Grazien hat sie wol bei so viel Unglud nicht pflegen kön= nen in ber Erscheinung, das glaube ich wohl, doch die angebornen nicht unterbrücken follte fie boch. Die Prinzen von Geblüt follen gar widerwärtig sein, außer bem Herzog von Orleans.

Ich freue mich, balb von Ihnen zu hören, lieber, verehrter Freund. Mögen die warmen Strahlen ber scheibenden Sonne Ihnen noch freundliche Einbrucke gewähren! Mögen Sie gute Nachrich= ten von Ihrem Sohn erhalten! Der meinige ift in Halberstadt oder Quedlinburg. Ich hoffe, Bern= 15

Charlotte von Schiller.

hard ist wohl und freundlich, damit er Ihr Herz erfreue. Grüßen Sie Mutter und Kind. Frau von Stein habe ich lebenslustiger wiedergefunden, als ich sie verließ; sie geht sogar ins Theater. Goethe soll recht kräftig wieder zurückgekommen sein. —

# 64.

Beimar, den 5. Rovember 1815.

Ich habe schon mehrere Tage Sie schriftlich begrüßen wollen, verehrter Freund, und immer fand
ich eben an den Botentagen Abhaltungen. Ich
weiß nicht, wie es in mir ist, aber ich habe eine Art von Hast in mir und Eilsertigseit, und komme
mir vor, als hätte ich erschrecklich zu thun. Dazu
kommt eine gewisse Bewegung der Weltbegebenheiten, daß man wähnt, man könnte nicht fertig
werden. Dabei habe ich viel Besuche zu geben,
so viel zu schreiben, Einrichtungen sür den Winter
zu machen. So geht die Zeit hin und wir mit
ihr. Ich din nun drei Wochen von Rudolstadt
zurück und habe nicht einmal noch einen ruhigen
Abend bei Frau von Stein zubringen können.

Gersdorff ist nun acht Tage hier und ich habe ihn noch nicht sehen können. Er soll sehr mit= theilend und belebt sein. Sein Kind ist so lie= benswürdig; der Kleine ist fünf Jahr. Er wohnte in der sinstern Windschen Sasse und jetzt nahe bei Bertuch. Der Kleine hat ordentlich den Glauben, die Sonne und der Mond und Sterne wären eben erst entstanden, weil er sie aus seinen Fenstern sehen kann, und spricht mit einer rührenden Freude davon. So geht es den Großen auch, die sich in der Welt anfangen zu orientiren; es dünkt ihnen Manches erst entstanden, was nur ihren Augen verborgen war, aber nur sind sie nicht so ehrlich, es zu gestehen, und wollen es ihrem Scharssinn lieber zuschreiben.

Ich habe mich recht gefreut, Goethe so wohl zu sinden. Ich war bei ihm. Ich habe mich diesen Sommer wieder über ihn erfreut; denn ich kann nicht aufhören den polemischen Theil seiner "Farbenlehre" zu lesen. Welchen Schatz von Verstand und Reichthum dieses Werk enthält, wird man vielleicht nie ganz zu erfassen vermögen; es ist wie eine Naturerscheinung, die still sich ankünzigt und die größten Resultate und Wirkungen in sich faßt.

Unter die Erscheinungen der lebenden Welt gehört die Verbindung meiner Freundin Osann')

<sup>1)</sup> Die Witwe des im Jahre 1803 gestorbenen Resgierungsrathes Dsann, Hufeland's Schwester, entschloß sich, dem durch den Tod seiner Gattin tief bekümmerten

mit ihrem Oheim. Ich finde es recht so und glucklich für ihn; benn wäre zufällig bei bem Berluft seiner Frau diese Nichte nicht zugegen gewesen und die Schwiegertochter hätte fich ber weiblichen Sor= gen angenommen, so wurde tie Dankbarkeit bes guten alten Freundes ihr Rechte zuerkannt haben, die für die äußern Berhältnisse sogar einen bosen Einfluß gehabt hatten. — Die jetige Geheime= räthin wird man in einem ausgedehntern Berhält= niß erst recht erkennen. Sie ift ein verständiges, höchst moralisches Wesen und hat so einen from= men, erhabnen Sinn; sie hat ihre Rinder, die alle vorzügliche Gaben haben, mit großem Verftand er= zogen. Sie glaubte nun still und ruhig ihre Tage zuzubringen, und jest fobert ihr neues Berhältniß alle Rrafte bes Geiftes aufs neue auf.

Es nenne Niemand frei und weise sich Vor seinem Ende. Jedem kann begegnen, Was Erd' und Meer von ihm zu trennen scheint.

Ich freue mich bei Frau von Stein Ihre schöne Samm: lung Gedichte zu lesen 1); es sind freundliche Blüten des reisen Geistes und der tiefern Empsindung.

Geheimerath von Voigt, dem bekannten Staatsminister und Freunde Goethe's, ihre Hand zu reichen.

<sup>1) &</sup>quot;Sammlung fleiner Gedichte", ohne Knebel's Namen in diesem Jahre erschienen.

Kennen Sie Körner's "Nachlaß"? Ich könnte es Ihnen schicken zu lesen. Es ist einem so weh, diese Blüten abgestreift zu wissen! Wissen Sie etwas recht Erfreuliches zu nennen, so theilen Sie mir den Namen mit; denn ich weiß nichts von der neuen Literatur. —

Frau von Stein besucht zu meiner Freude oft das Theater und war gestern zum Thee bei Med= dinghs. Wenn Sie es über sich gewinnt, sich zu vergessen, so ist viel gewonnen.

# 65.

Beimar, den 15. Rovember 1815.

Da man viel kann, wenn man ernstlich will, so will ich in diesen Morgenstunden den dritten Brief an Sie anfangen, lieber Freund. Da es erst zwölf schlägt, so läßt mir die Botin wol noch Frist, Ihre Fragen zu beantworten.

Erstlich ist die Kaiserin den Sonnabend Abend hier mit Glockenton eingezogen. Daß die Großherzogin Dienstag nach Eisenach gereist, weil sie dort krank wurde, wissen Sie? Sonnabend sind alle kaiser-lichen Wajestäten und Hoheiten wieder in das öbe Schloß gezogen; denn die kleinen holden Prinzessinnen waren die einzigen hoshaltenden Wesen seit dem 7. Es waren Sonntag (den 12.) die Hosp

cavaliers und die mit hohen Hofchargen bekleibeten Damen am Hof. Abends wurde die "Iphigenie" von Goethe vortrefflich gegeben. Die Kaiserin blieb nur einen Act leiber; benn ber Arzt hatte ihr nicht einmal dies zugeben wollen. Sie fieht sehr verändert aus; ihre Züge sind, schien es mir, aufgetrieben, ihre Augen noch schwer mit den Au= genlibern bebeckt, und eine Ermattung lag auf ber lieblichen Gestalt ausgegoffen, die einem schmerzlich Man fürchtet, biese zarte Gestalt nach bem rauhen Norden wandeln zu sehen. Die Worte Iphigeniens, wo die Klage, an dem Ufer der Barbaren ein freudloses Leben zu führen, ihrem Munde entquillt, ift nicht ohne Bezug auf fie, und ich hatte eine Art Schmerz über die Ansicht ihres Lebens und Schicksals, und ich war froh, daß sie vielleicht dies nicht fühlte wie ich. Wier Tage hat die gute Seele sich mit Abschiednehmen betrübt, und ihre Gesundheit scheint sehr schwankend. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, daß sie bie Be= wohnheit hat, bas Blut, bas immer nach bem Kopfe steigt, durch Blutegel ableiten zu lassen. Der Leibarzt hatte drei Tage Urlaub gefodert, und während bem legt eine Kammerfrau die Blutegel an und trifft eine Pulsader. Auf biese Weise folgten Ohnmachten, und brei Pfund Blut verlor fie dabei, und man fand fie im Blut gebabet liegen. Daburch sollen auch ihre Nerven sehr ge= litten haben. Und die Gemüthsbewegungen dazu! Auch mag der Aufenthalt außer ihrem Reich manche neue traurige Erfahrungen ihr gemacht haben.

Möchte jeder dieser Könige und Kaiser nun die stillen Tugenden eines Familienkreises auf= suchen, nachdem sie in so viel Macht und Ber= streuungen lebten. Da reiche Naturen arm werben in solchem Gewühl, so muffen die weniger reichen (um nicht armen zu fagen) auch Abnahme ber geiftigen Kräfte spuren, und in diesem Moment bes neuen Erwachens zu beffern Zeiten ift biefe ge= theilte und geschwächte Geifteskraft das Traurigste. Dag die Bölker höhere Ansichten gewinnen muß= ten, wird auch die Herrscher begeistern; wo nicht, bas Gute ober Beffere fich ohne fie ausbilben. Sie haben gewiß aus eigner Macht (gehandelt), nicht ben großen Willen und Wink bes Schicksals ge= ehrt und beachtet. Eine sehr schöne Idee hatte Gersborff aufgestellt, daß Reformation und Revolution manchen Reichen ber Welt und Staaten noch bevorstünden, ehe es beffer wurde, und bas glaube ich auch. Es ift recht erfreulich zu feben, wie die größern Weltverhältniffe und weitere Blicke in die physische Welt auf einen so reichen Geist wie Gersborff gewirkt haben. Seine Erzählungen find fehr interessant und merkwürdig.

Mein Karl ist in Stendal und er lebt bort in 'fehr angenehmen Dienstverhältnissen. Sein Chef

Obriftlieutenant von Stechow ehrt und liebt ihn, sein Rittmeister ift sein Freund. Uebrigens foll es viel Gesellschaft geben, und ich weiß ihn boch in gebilbeten Umgebungen; bies thut mir wohl. ift 17 Meilen von Berlin, und er wird, wenn er bort bleibt, mit seinem Obriftlieutenant nach Ber= lin reisen. Dort findet er seinen Onkel 1), ber wol für jest länger in Berlin bleibt und im Fall ift, wenn Karl fich beffen würdig zeigt, für seine Bukunft nicht ohne Wortheil für ihn wirken zu können. Es mag fommen, wie es will, so kann ich hoffen, bald entscheidende Schritte für ein ernft= liches, bleibendes Weiterkommen gethan zu seben - und das ift noch mein Wunsch in ber Welt. Für Ernft ift in ben Regierungsverhältniffen ein weites Feld geöffnet, und an einer guten Carrière foll es ihm, hoffe ich, nicht fehlen, ba juft Wenige hier sind, die sich für fein Fach bestimmten.

Uebrigens lebe ich sehr gesellig, ich möchte sagen zerstreut, da bald Theater und bald Gesellsschaften sind, doch meine Gesellschaften erstrecken sich auf einen kleinen Cirkel, wo wir lesen und Lasmotte-Fouque jetzt an der Tagesordnung ist. Doch sind die neuern Dichter, meinem Gesühl nach, wie der Zauberlehrling von Goethe, sie rusen verwirrte Bilder und Gestalten in die Phantasie, doch haben

<sup>1)</sup> General von Wolzogen.

sie das Wort vergessen, die Ordnung wiederherzustellen. Ich habe eine ganz unruhige Nacht geshabt gestern über diese nördlichen Bilder und Scenen in der Erzählung Fouque's: "Sintram und seine Gefährten", die uns Tinette Reizenstein bei Wademoiselle Martin vorgelesen.

Frau von Stein hatte gestern ihre kochberger Familie bei sich. Ihr Enkel geht mit seinem Chef hier durch nach Paris. Die gute junge Stein hat sich mehr aufgelegt, als sie tragen kann, und dieser Schritt bes Sohns, das Militär zu ergreisen, bringt ihr noch die Auszehrung, fürchte ich. Uebrigens ist die Augen, beweglich und geht in Gesellschaften und nimmt Theil an der Welt. Es ist mir oft bang, daß sie ihre Kräfte nicht mehr zu kennen weiß, und daß ein plötzlicher Stillstand eintreten könnte.

Von Mecklenburg höre ich traurige Nachrich= ten, doch will ich nicht Alles fürchten, ehe Boschen mir geschrieben, die ich heut darum bat. Man übertreibt hier immer die traurigen Gerüchte noch.

#### 66.

Beimar, den 25. Rovember 1815.

Juerst den schönsten, besten Dank, verehrter Freund, für die schönen Gedichte 1). Sie kamen eben an meinem Gedurtstag an, wo sie mir eine doppelt freundliche Gabe waren, weil Sie mir ein Zeichen der Nusen waren, die mich ferner schützen mögen und mir den Sinn stets rein und offen für Ihre Gaben erhalten mögen, solange ich leben soll. Ich möchte Ihnen Alles abschreiben, und es würde wieder ein Buch, was mir gefallen, mich ergriffen hat. Wie schön ist "Der Hügel"! wie schön die Hymne "An die Sonne"! Allen, die Sinn sur das Schöne und Zarte gern aussuchen, ist diese Sammlung ein großes Geschenk.

Ernst wollte zu Ihnen gehen und Ihnen von der Anwesenheit des Erbgroßherzogs von Mecklensburg erzählen. Er selbst hatte nicht schlimme Nachrichten, aber erschrocken von Dem, was das Gerücht ihm verkündigte, war er in dem sesten Vorsatz, sie zu einer Reise und Aufenthalt in einem südlichen Klima zu bewegen. Wenn er will, denke ich, kann er es ihr leicht machen, und wir wollen sehen, was zur Ausführung kommt.

<sup>1)</sup> Die ohne Knebel's Namen eben erschienene "Samms lung kleiner Gebichte".

Den Freitag früh ist er fort, und Donnerstag hat er noch einen Brief von acht Seiten von ihr ershalten und die Großherzogin von vier Seiten. Für ihre Kräfte zeugt dies doch. Ach, wenn man volles Vertrauen haben könnte in solche schwache Raturen! denn ich muß offen bekennen, daß es mir oft war, als triebe ihn nur die Angst, man möchte ihm vorwerfen können künstig, er habe nicht Alles gethan, und ich hatte nicht das seste Vertrauen, welches ein edler, starker Charakter einsstößt. Die Schwäche thut das meiste Unheil in der Welt; denn wenn auch die Kraft Unheil bringen kann, so hat sie auch die Hülfe in sich selbst.

Ich bin wie in einem Fieber, bis mir Boschen schreibt; benn sie allein ist wahr und offen. Die Prinzessin selbst auch wird mir nicht ben Schmerz machen, daß ich unwissend bin mit ihrem Zustand. Die Großherzogin zeigt sich, wie immer, liebend in der Gefahr, und da ist's, als wenn sie ihr Gemüth nur offenbaren wollte und möchte. Sie hat dem Schwiegersohn vorgeschlagen, um die Reise zu erleichtern, die Kinder hier zu behalten. Die nächste Woche kann und schon Nachricht bringen, wie es gehen wird. Ueber Dresden, Prag und Wien sollte die Tour gehen; er selbst will mit. Ach, wenn noch Rettung möglich ist, so werden die Mächte des Himmels die geliebte Freundin leiten!

Der Winter ift icon mit Macht gekommen. -Ich möchte eigentlich am liebsten viel in meinem Bimmer fein, und bas geht nicht! benn fo viel Anlaß zu Gesellschaften gibt es biefen Winter, bag man in einer Boche nicht Alles ausführen fann, was man wollte. Zubem gibt es auch Theater= ftucke, die einen anziehen. Rennen Sie "Die Schuld" von Müllner? Man fagt, es sei jest gebruckt. Am Mittwoch habe ich es mit rechter Aufmerksamkeit zugehört. Es ift ein Doctor ber Rechte in Weißenfels, ber es gemacht hat. Es ift eine schöne Sprache, eine schöne Erfindung, und boch ift es, als wäre bieses Werk nur bas Product des Verstandes und nicht ber Phantasie. Mei= ner Einficht nach beruht in ben letten Acten zu viel auf Erzählungen; ber Zuhörer verliert nichts dabei, meil es eine so schone Sprache ift, boch möchte man mit Handlung forthelfen; benn zum Hören allein ift man nicht im Theater. Wie die ganze Reihe von Schuld sich entwickelt und der Graf Drindur feine Stimme von fünftigem Glud und Verzeihung hören will, so sagt er: "Es gibt einen Altar, auf dem ich bugen will; blau wölbt sich die Decke über ihm; bort will ich meine Schuld abbüßen und abwerfen" — ich sage es nur in Prosa wieder —: aber was bächten Sie, wo such= ten Sie diesen Altar? Das Schaffot ift ber Al= tar. Das kann nur ein Jurift so poetisch aus=

malen, denke ich mir. Unter den neuern Theaters
dichtern ist es aber gewiß einer von denen, die
am meisten Aufmerksamkeit verdienen; denn wenige
haben so viele vortheilhaste Anlagen und Mittel
in sich. Wir haben "Heinrich von Hohenstausen"
und "Rudolf von Habsburg" von einer wiener Dichterin gesehen, an denen man sich gar nicht
erfreut. Karoline Pichler kann nur angenehm und
leicht erzählen. Selbst in größern Werken, als in
Romanen, bleibt sie unter den Erzählungen. So
ist ihr "Agathokles" ein wundersames Gemisch
von Altem und Neuem.

Ich bin jest in Jacobi's Schriften gerathen, die gesammelt sind. Im ersten Theil ist Allwill's Briefsammlung und Briefe von und an Hamann, auf welche ich mich sehr freue. In Allwill's Briefen ist ein Anklang der Vergangenheit, der einem wohlthut. Es ist, als hätte man in dieser Zeit auch am meisten gelebt und fände auch sich wieder; denn anders ist Alles geworden, wie es sich im Kopf des Dichters und seines Helden gestaltet hatte. Ein merkwürdiger Mensch und Kopf ist Jacobi und eine edle, nach dem Höchsten strebende Natur.

Das wissen Sie wol noch nicht, fällt mir ein, daß Böttiger von Dresden hier durchgereist ist, um in Gotha die Kisten mit durchsehen zu helsen, die der Doctor Seegen 1) gesendet hat. Er wird als:

<sup>1)</sup> Der berühmte, im October 1811 im Morgenland

bann auch hieher kommen. Bon welchem Winde sein Mantel getrieben wird, weiß ich noch nicht; bas weiß ich aber, daß er nicht wie Saul ihn so fest hält, daß man ein Stück davon reißen könnte, er läßt ihn lieber ganz im Stich. Die Zeit her hat er bald allen Mächten gehuldigt.

# 67.

Weimar, den 29. November 1815.

Dieser Brief, welcher wol morgen früh erst in Ihren Händen sein wird, soll Ihnen auch meine schönsten Wünsche bringen. Käme er noch diesen Abend an, so schlafen Sie mit den Glückwünschen ein, die ich nicht nur an Ihrem Geburtstag, sondern täglich an Sie richten möchte.

Ich sinne und sinne, was ich Ihnen gern als ein Zeichen dieses Tages senden möchte, und da ich mit Wenigem viel sagen möchte, so erlauben Sie mir, Ihnen in diesen unscheinbaren Flacons den Geist der Blüten zu senden, da es keine Blüten gibt. Waschen Sie Ihre Stirn damit und, in Wasser vermischt, die Augenlider, damit die Au-

gestorbene Reisenbe, von dessen Lebensende man erst vier Jahre später Nachricht erhielt.

gen helle werden, um die innern Anschauungen des Geistes nicht zu versinstern. Wie wir die Welt ansehen und nicht was wir in ihr finden, ist's doch eigentlich, was uns Zufriedenheit oder Unzufriedenheit gibt.

Schreiben Sie mir recht fleißig im neuen Lesbensjahre und bleiben Sie ober werden Sie gessund. Die frühe Kälte gibt mir eine innre Mattigkeit zuweilen, die mir schmerzlich ist, die nicht Müdigkeit ist, die den goldnen Schlaf herbeiwinkt, sondern wie ein Nachlaß der Kräfte sich äußert. Aber mein Gemüth ist thätig und bestrebt sich Kraft zu suchen in stillen Beschäftigungen, im Lesen oder Mittheilen. Ich habe eigentlich das ruhige Denken verlernt seit vorigem Sommer, wo ich immer durch Unruhen gequält wurde; nun ist mir jeder Moment des stillen Nachdenkens, wo ich sühle, daß eine Kraft in mir erweckt wird, ein Geschenk.

Die Vertheilung der Erdflächen ist recht an der Tagesordnung und Alles greift zu, wie in Schiller's Gedicht, das prophetisch auch die neue Ordnung der Dinge verkündet. Wenn man nur auch gebächte das innre Glück zu begründen! Aber da wird es wol nur auf die Individuen ankommen. Wer den Himmel zu suchen versteht, wird auch bei Zeus ihn sinden.

Leben Sie wohl, denken Sie freundlich und

liebevoll morgen an mich, damit es jeden Tag des Jahres auch geschehe! Grüßen Sie Ihre Familie.

#### 68.

Beimar, den 27. December 1815.

Ich habe ordentlich eine Sehnsucht, mich mit Ihnen zu besprechen, theurer Freund, und möchte wissen, wie Sie leben. Sie haben vor acht Tagen Boschens Brief an mich erhalten und sehen, wie es unsrer geliebten Kranken gegangen. Eine andre Nachricht sagt, sie habe ein Brechmittel erhalten, welches mich bei der Schwäche doch befremdet, aber seitdem sei der Schmerz aus der Seite und die Düsternheit im Kopf vergangen.

Der Erbgroßherzog hat seine Frau Schwiegers mutter veranlaßt, die Jugendfreundin Tinette eins zuladen, und sie wird Sonntag, denke ich, abreisen. Schicken Sie also Ihre Sendungen zu rechter Zeit. Ich sinne und sinne, was ich senden könnte, um dieser geliebten Fürstin nur ein freundliches Lächeln abzugewinnen. Ich hosse, der Anblick dieser Freundin macht die Jugenderinnerungen lebhaft in ihr. Auch ist sie selbst thätig und besonnen und hat Ausdauer, Kranke zu pflegen. Ich hosse auch, sie wird ruhig und natürlich erscheinen, damit sie auch ben Umgebungen angenehme Einbrude gebe - zu ihrer eignen Unnehmlichkeit. - Bei einer fo gei= fligen Natur ift bie Stimmung bes Gemuths für ein Beilmittel mitzurechnen.

Ich bin zuweilen in Angst und Unruh und fürchte mich zu hoffen und zu fürchten, und bieser Buftand ift recht angreifend. Man muß bie Kraft bes Gemuths aufsuchen, die uns über die Welt erhebt, sonst ist nicht Trost zu finden. Auf ber Welt geschieht mir aber boch noch manches Gute. Ich habe alle meine Kinder bei mir. Abend benke ich sehnlich an Karl und bachte, baß dies der erste heilige Abend sei, wo ich ihn nicht einmal mit meinen Gebanken zu finben wüßte, ba trat er zu uns, heiter, gutmüthig, herzlich. Das Regiment ift bei Leipzig zu fteben gekommen unb ift noch seines fünftigen Schicksals nicht gewiß. Da hat er Urlaub bekommen auf ein paar Wochen. . Von Ernst wollte ich Ihnen immer erzählen, daß er mir gesagt, wie lieb ibm Ihre Befanntschaft sei und wie reich Ihr Umgang, der so belebend auf ihn wirke. Es freut mich seinetwegen, bag er ben Sinn hat, bies aufzufinden.

Uebrigens gestaltet sich eine ganz neue Belt um uns und bas ift mir erfreulich. Erftlich, bag Gersborff's Geist eine ihm angemeffene Thätigkeit hat und er auch Ibeen für bas Gute, die ihm am Charlotte von Schiller.

16

Herzen liegen, aussühren wird können 1). Zweistens, daß wir Ackermann von Ilmenau hierher bestommen 2). Vor der Hand wird nicht auf ihn zu rechnen sein (benn die neuen Verhältnisse werden seine Thätigkeit ganz sesseln), aber doch mit der Zeit, und es freut einen doch immer, ausgezeichenete Menschen in der Nähe zu wissen. Die Frau wird aus ihren Wäldern in eine Art Einöde geslangen; denn die Art Wirthschaft zu sühren, da man Alles (nur) mit Mühe und Anstrengung hier habhaft werden kann, was ihr dort aus ihren Gärten und Vergen zugewachsen, wird sie wol, als eine gute Hausfrau, schmerzlich empsinden.

1

Die großen Bewegungen in der jenaischen Welt schmerzen mich, und der Stein des Anstoßes, der wie der Bergsturz, dessen Decorationen ich so hübsch fand in der Oper von Weigl, auf einmal über die Welt, die Jugend wie das Alter, sich herniederstürzt und eine Einöde zu schaffen verstündet, den mir Herr F. personissiert vergegenwärtigt, ist eine Schande für die Verwaltungen; denn daß die besten Prosessoren weggehen, ist ein

<sup>1)</sup> Er wurde zum Staatsminister befördert, nachdem er bereits zum wirklichen Geheimen Rath ernannt worben war.

<sup>2)</sup> Der Justizrath und Amtmann Ackermann zu Ils menan kam als geheimer Referendar nach Weimar. Er war Knebel's Freund.

Tadel für die Regierung, die nicht das Gute festzuhalten sich bestrebt. Hört man immer, wie viel bei uns für die Wissenschaften geschieht, preisen, und sieht doch den Essect des hemmenden Einslusses eines solchen Menschen wie dieser, so ist es immer recht traurig!

Leben Sie wohl, theurer Freund; wo möglich, schreibe ich Ihnen noch im alten Jahre; ich will es zum wenigsten benken und nicht Abschied nehmen. Die Freundschaft zählt nicht die Jahre, aber sie freut sich, daß sie den Wechsel nicht kennt.

#### 69.

(Weimar) ben 10. Janner 1816.

Ihr Brief, lieber Freund, ist mir recht wohlsthuend gewesen. Ich habe beinah allen Muth versloren. Ich weiß nicht, was der Erbgroßherzog daran hat, daß er seiner Frau Schwiegermutter immer schreibt, es ginge besser. Sie ist daher immer voller Muth und wir wagen es gar nicht laut zu sagen, was wir wissen. Boschen beugt wol die schmerzliche Ansicht zu Boden, doch hat sie, wenn es darauf ankäme, doch Muth aus Liebe. Sie würde uns auch beruhigen, wenn sie es könnte.

Die Reigenstein ist den 1. Jänner fort; unsrer - Rechnung nach ist sie Sonnabend angekommen. Die

Gräfin Beuft hat sie begleitet und wird wol einige Tage dort bleiben. Sie wird uns traurige Ansichten zurückbringen; das weiß ich schon im voraus.

Ich möchte, Sie wären bei uns, lieber Freund; benn Sie können nicht mehr allein stehen, wie ich auch, in der Welt nämlich, die um uns lebt und wirkt. Meine nähern Freunde sind theils schwach und andre haben zu viel mit ihren eignen Ansichten zu thun und zu leisten, daß es von keinem zu verlangen ist, rein im Geist die Lage und Verhältenisse Andrer anzuerkennen und klar zu sehen. Also muß man über sich auch mit sich selbst nur zu Rathe gehen, und wenn vom Schicksal keine wirskende Hand erscheint, so entbehrt das Herz

bes gegenwärt'gen Freundes Gewiffe Rebe, beren Himmelskraft Der Einsame entbehrt und ftill verfinkt.

So geht es mir recht oft. Meine Freude sind noch meine Kinder mit ihren frischen Lebenshoff= nungen und thätigen Willen. Doch möchte ich da auch rasch weiter helsen und ihr Schicksal ihnen angenehm machen können. Meine Liebe möchte ihnen alles Gute bereiten.

Frau von Stein war vorgestern recht leidend, und gestern war es zu boses Wetter, um viel herumzugehen, da ich selbst Neigung zum Katarrh immer habe. Ich will noch diesen Worgen zu ihr gehen. In dieser Woche wird Karl auch wies ber abreisen. —

# 70.

Beimar, ben 20. Janner 1816.

Ich schreibe Ihnen nur, lieber Freund, um das Gefühlzu haben, daßich noch nicht ganz allein bin; denn die Gedanken sträuben sich, an Das zu densten, was uns erwartet, und doch wird die traurige Nothwendigkeit spät oder früh uns nur den Schmerzzeigen und keine Hosknung mehr.

Seit bem Brief vom 13. ist keine Nachricht wieder gekommen; dies war dieser vom Hofrath Loder an Hofrath Huschke, wo freilich die Zusfälle so waren, daß man an keine Hoffnung sich mehr halten konnte. Die falschen Schonungen und Täuschungen und Schmerz ersparen wollen ist eitles Bemühen, und wenn man erst klar sieht, wird die Trauer auch bestimmt ausgesprochen sein, und daß man wahr sein kann, ist ein Ersay. Unser Boschen hat Muth und Liebe gezeigt, die wir ihr nicht genug danken können, daß sie und so treu schrieb und alle traurigen kleinen Begebenheiten aussprach, die ihr immer wieder das Herz ergreisen mußten. Tinette hat mit dem zurückgekommenen Kutscher gesichrieben an Mademoiselle Martin — trostlos. Sie

ahnte nicht, wie sie die geliebte Fürstin sinden würde, und noch als sie Abschied nahm, sagte sie, sie habe bessere Nachrichten. Ach, es war Täuschung! Ich fürchte mich für ihre Ankunst; denn sie wird und nur traurige Dinge erzählen, und meine Art zu fühlen ist von der ihrigen immer verschieden, auch da, wo wir und am ersten begegnen könnten. Boschen geht nicht von dem heiligen Ort, wo sie so viel verlor, dies fühle ich, und hat nun in der Welt keine Sorge mehr; die Kinder können sie allein noch sessen, und dort wird sie und auch langsam entstiehen.

Ich bin in einem Zustand, wo ich nur ben Berlust fühle und der Welt nichts abgewinnen kann, die ohnehin immer mehr für mich verstummt; denn die verkehrten Handlungen der Menschen, die man achtete und auf deren Wirksamkeit für das Sute man rechnete, täuschen auch unsre Erwartungen und sich selbst gewiß am bittersten mit der Zeit.

Wenn man so wenig mehr für das Leben erwartete, und soll so mit in dem Strudel sortschwimmen, so fühlt man die Opfer, die man bringen muß, bitter. Ich möchte jett ganz still leben und nur aus mir selbst Kraft holen, und mußte das Friedenssest begehen, mit einem Ball noch dazu, den ich meiner Karoline nicht versagen konnte; denn sie macht noch Ansprüche an Freude und Vergnügen, da sie erst zum Leben erwacht, und ich zur Stille mich am liebsten hinneigte.

Frau von Stein ist ziemlich wohl. Die neue Oberhofmeisterin Gräfin Schulenburg ist auch ansgelangt. Auch dieser Wechsel erinnert an einen schmerzlichen Verlust. Die gute, rechtschaffne Westel wird uns immer sehlen. —

### 71.

(Beimar) Mittwoch (ben 24. Janner 1816) Mittag.

Rur ein Wort heut, lieber, theurer Freund. Es ist, als müßte ich Alle, die unsern verklärten Engel 1) liebten, jest mit doppelter Liebe auch besgrüßen. Sie würde es uns auch gebeten haben, wenn wir ihre Hand noch hätten fassen können, daß unsre Freundschaft noch ihr Andenken vereinigt ehren solle. Ich bin im Innern ganz vernichtet und kann nur sagen, daß ich lebe und leide. Unser armes Boschen! die armen Kinder! Die Reitzenstein wird zu Ansang Februar wiederkommen; denn die Gräsin Beust hat es geschrieben, daß sie höchstens noch drei bis vier Tage dort blieben.

Ich habe auch ein Bedürfniß, bald nach Jena

<sup>1)</sup> Die Prinzessin Karoline war am 20. verschieben.

zu kommen, und werbe es suchen möglich zu machen. Es ist so viel um mich herum, daß ich Sie nur begrüßen muß und alles Gute wünschen.

# 72.

Beimar, ben 29. Janner 1816.

Ich sehe mit Betrübniß, da ich diesen Datum schreibe, wie viel wir in diesem Monat verloren haben, lieber Freund! Auch meine geliebte Fürstin in Rudolstadt hat das harte Schicksal gehabt, ihren geliebten Sohn zu verlieren in seinem sunfzehnten Jahr! Man wird über die Arast zum Leben verwundert, wenn man Alles um sich sallen sieht. Meine gute Mutter ist auch nicht wohl eben setzt und dieser Aummer der Familie wird ihr gewiß recht zusehen. So sehe ich immer neuem Schmerz entgegen und sühle doch den auch immer tieser, der uns an der Ostsee bereitet wurde. Doch ihr ist wohl!

Meine Schwester schreibt mir, daß in diesen Tagen ihr das Andenken der beiden Engelsseelen, die nun vereinigt sind, besonders lebendig gewesen, und setzt hinzu, solche Reinheit der Seele und solche Freundinnen gebe es nicht mehr. Da hat sie wohl Recht! Ich könnte und möchte auch keiner neuen Gestalt so viel Liebe wieder geben im Leben; denn

ich fühle, daß sie mir nur verschwunden, doch nicht verloren sind. —

Ich muß Ihnen noch sagen, warum ich hent schreibe eigentlich. Daß nach allen Resultaten bas letzte ist, daß die Großherzogin Mittwoch nicht ins Theater geht, sondern acht Tage später; bis dahin wird auch "Epimenides" Erwachen" gegeben. — Morgen") wird Graf Edling seine Zimmer einzweihen und Thee und Concert geben. Der Hof wird nur eine Herrentasel geben und die Großsherzogin den Damen ihres Hofstaats nur sichtbar sein. Ein trauriger Tag ist es auf jeden Fall morgen, den wir sonst, so gern zu einem schönen Tag uns machten.

#### 73.

Beimar, ben 14. Februar 1816.

Ich habe gar zu wenig Ruhe des Geistes gehabt in diesen Tagen, lieber Freund, sonst hätte ich Ihnen schon Bericht erstattet, zumal vom "Epimenides". Es ist immer eine Vorstellung,

<sup>1)</sup> Am Geburtstage ber Großherzogin. Seit bem 12. December war Ebling Minister ber auswärtigen Ansgelegenheiten.

die bedeutend ift, und in bem Darftellen empfin= bet man erst recht bie Größe und ben Reichthum ber Ibee. Die Sprache ist wunderschön und An= flänge einer gludlichen Vergangenheit, ber beften Zeiten, wo Goethe noch aller Wirksamfeit seines Als Plan eines bramatischen Geistes vertraute. Werks ift Manches, meinem Gefühl nach, nicht flar genug für die Darstellung, aber als ein Gedicht, mit Sandlung begleitet und mit allen Bedingun= gen der Außenwelt einverftanden, wozu die Deco= rationen und Verwandlungen gehören, die sehr gut ausgefallen, ift es eine intereffante Erscheinung, und wer nicht befriedigt ift, zeigt sich selbst am meisten, baß er weber gerecht noch funftliebend ift. Bei Gemüthern, die sich die Poesie erklären wollen, statt sie zu fühlen, ift ohnehin Alles verloren, was ein reines erhebendes Gefühl voraussett. Auch fühlt man bei solchen Gelegenheiten immer, daß wir keine Nation sind, daß wir kein großes Ganze ausmachen; benn folden Gemüthern ift jeber Be= zug reich und ansprechend, und fünftausend. Men= fchen empfinden mehr als einige hundert.

Die (musikalische) Composition ist sehr brillant, was das Kriegerische betrifft. Ich möchte einige Stellen, die ich sehr liebe, ansprechender ausges drückt haben, doch da würde man mich wol nicht verstehen! denn in solchen Ereignissen fühlt man nur zu tief, daß die gute und goldne Zeit, wo

man die Poesie mit Liebe und Gefühl aufzuneh= men vermochte, vorüber ist.

Der Geist der Unterdrückung hat mehr Spuren in dem Innern gelassen, als man dachte. Weil
die Unterdrückung die Gemüther einengte, so haben
sie nun sich an den Egoismus gehalten, und dieser verstacht die Welt. Weil sie es nicht fühlen,
so soll es auch nicht da sein. Ich fürchte mich
eigentlich erst bei dem Gefühl der erwachenden Freiheit in mir; denn nun sindet man erst, was man
nicht hat und was man doch suchen möchte. Alle
diese Restexionen kamen mir gestern, da ich in
einer Gesellschaft war, wo unser neuer Kanzler!)
seine ästhetischen Ansichten zur Schau stellte, und
wo ein Hauptgespräch über Literatur entstand.
Die Stelle aus dem Epigramm von Goethe, das
sich schließt:

Wie man bei Vier und Taback sich über den Feld= herrn erhebt 2) —

so kamen mir diese Kunstgespräche vor, unter uns gesagt! Es will Jeder die Kunst fühlen und bar= über sprechen und verfällt dabei in den Irrthum, was er empfindet, für Regel halten zu wollen. Da man nun schlecht empfindet, so ist die Folge leicht zu machen.

<sup>1)</sup> Der vielverdiente Friedrich von Müller.

<sup>2)</sup> Wol "über ben Felbherrn sich hebt". Das Epi= gramm fenne ich nicht.

Wenn die Nachtigallen nun schon singen wollten, damit man in der freien Natur am Ufer der blauen Saale ausruhen könnte. Man fürchtet sich ordentlich, die Welt zu sehen, wie sie jetzt ist, wo einem lauter Unsinn entgegenkommt.

Die Reisenben sind von Ludwigslust wiedersgekommen, gestern. Ich fürchte mich recht sie zu sehen, und doch ist das heilige, reine Andenken so beglückend, auch noch jetzt, da es nur in unsern Herzen noch sein Leben bewahrt. Diesen Rachmittag will ich Tinette aufsuchen. Ich sühle, daß Boschen sür sich Recht hat, und daß sühle, daß Boschen sür sich Recht hat, und daß ihr der Gebanke, dort auch das Schicksal zu erfüllen, welsches unsre Geliebten früher erreicht, ein Trost ihres Lebens sein wird. Obwol ich mich sehr glücklich preisen würde, sie unter uns zu wissen und heilig mein Gesühl für unsre Geliebten aussprechen zu können. Aber zur Freude ist sie nicht mehr da, und Trost muß das blutende Herz nur suchen, wo es ihn zu sinden vermag.

Ich sage nur ein Wort. Ich fand die Schwesstern beibe, von denen ich eben komme. Wie unsser Wiedersehen war, können Sie denken. Zett, da ich den ersten schmerzlichen Eindruck überwunsten, ist es mir ein Trost gewesen. Tinette hat Ihre Briefe und die meinigen zurückgebracht; sie waren noch nicht ausgepackt. Aber es ist mir

tröftlich, dieses Andenken. — Ach Gott! wie ein Engel hatte unsre Geliebte gelebt und gelitten. Gott segne Sie Alle. Nächstens mehr.

### 74.

Beimar, den 24. Februar 1816.

Ich habe Ihre Briese erhalten, lieber Freund, und sende sie Ihnen doch lieber zu. Sie sehen, daß die Aufschrift mit Bleistist noch von einer gezliebten Hand ist. Mit welchem Schmerz ich die meinigen wieder in der Hand halte, fühlen Sie. Ich hatte so eine schmerzliche Angst, ehe ich ihrer habhaft werden konnte. —

Denken Sie, daß den 2. März der Erbgroß:
herzog von Mecklenburg soll anlangen mit unserm
holden Prinz Albrecht und Prinzeß Marie. Wie
schmerzlich wird mir dieser Anblick sein! Er
selbst hätte meinen Wünschen nach noch nicht
kommen sollen; denn warum ihn sehen, da er uns
das Beste, Liebste nicht mehr bringen kann. Und
man mag es machen, wie man will, man kann
sich nicht verwehren zu denken, wie uns unsre Geliebte noch hätte erhalten werden können. Nun
hätte er doch den Ausschlag geben können in früherer
Zeit, als sie von Töplit kam, das ist nicht zu
leugnen. Mich schmerzt jeder Gebanke an eine

Möglichkeit ber Erhaltung! Ich kann noch nicht ruhig über diese Gegenstände nachdenken. Er wird klagen, jammern. Kettenburg 1) (unter uns gesagt) sagte mir einst, er käme sich selbst so gern unglücklich vor und gestele sich im Schmerz. Daß er jetzt den Schmerz ties empsindet, will ich wol hossen und glauben. Aber es ist doch ein andrer Schmerz als der unsre, und eine seste, starke Nastur vom Leiden unterdrückt zu sehen, ist viel ergreisender als eine schwache, leicht dewegliche, wo auch die Bilder leichter wieder verwischt werden. Friede sei mit unsern Lieden, die über dem Wandel der Welt nun erhaben sind! Unsre geliedte Henriette ist mir jest noch viel näher wieder. Ach, wohl ihr, daß sie diesen Schlag nicht erlebt hat.

Die kleine liebe Prinzeß Gelene, die die Mut= ter in so früher zarter Jugend einzig liebte, soll sehr schwächlich sein<sup>2</sup>). Auch diese wird den Geliebten folgen, denke ich, und wohl, ihr! Diese Kinder sind meinem Herzen innig nahe; ich möchte mit ihnen leben können, um alle Züge der ge=

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 97.

<sup>2)</sup> Sie ward am 24. Januar 1814 geboren. Am 30. Mai 1837 vermählte sie sich mit dem Herzog von Orleans, der ihr am 13. Juli 1842 entrissen ward. Die beis den Söhne der Erbgroßherzogin, Albrecht und Magnus, waren am 11. Februar 1812 und am 2. Mai 1815 gesboren.

liebten Mutter aufzusinden. Der arme Erbgroß= herzog, der Bruder, soll untröstlich sein, die Groß= fürstin ihm wie ein guter Engel zur Seite stehen und ihn nicht verlassen. Der Segen der geliebten Verschwundnen ruhe auf diesem Verhältniß! Sie war so wohlthuend für Beide, und Beide haben viel Liebe verloren.

Am Dienstag hat uns Goethe bei der Großfürstin persische Gedichte vorgelesen, die persische Wendungen und Gegenstände haben, aber den Geist des einzigen Dichters wohl bezeichnen! Ich fühle wohl, wie es zuweilen der Phantasie wohl thun kann, ganz fremdartige Motive wie Bilder aufzusuchen, um sich wieder zu beleben und Fremdartiges belebend zu erschaffen, wenn in der umgebenden Welt und ihren Bedingungen der Stoff nicht immer auspricht. Uebrigens ist Goethe heiter und gesellig, und vorigen Donnerstag war er bei Geheimerath von Voigt den Abend von der besten Laune.

Eine eigne Erscheinung beschäftigt uns. In einer Scheune in Blankenhain, wo einmal eine reisende Schauspielergesellschaft spielte, standen Heisligendilder, sehr schön in Holz geschnitzt, besonders einige, aber nach der Zeit eines falschen Geschmacks übermalt mit bunten, grellen Farben. Die Schaussielergesellschaft belustigte sich, die Nasen abzusschneiden. Zuletzt kamen sie auf den Boden des blankenhainer Schlosses. Wan hat sie aufgefun-

den und ersehen, daß sie in die Kirche des bei der Reformation zerstörten Klosters 'in Berka gehörten. Jest sind sie hier, die Nasen ergänzt, die Farben angefrischt, und sie sollen nach der Wartburg gebracht werden. Der heilige Erasmus und die heilige Ottilie waren in das Voigt'sche Haus zum Anschauen gebracht worden, und darüber haben wir viel gesprochen. Wie die elsässische Heilige mitten nach Thüringen komme, ist doch ein Räthsel. Doch sührt der Himmel seine Seiligen wunderbar nach dem Sprichwort, und diese Naturen gehören auch nicht einer Nation allein an.

Sie wollten längst etwas von Frau von Wedel ihren Büchern wissen. Die Schwestern und Nichten haben sich alle kommen lassen nach Schwaben. — Ihr Schreibtisch ist auch nach Schwaben
gewandert. Dort mögen sich noch die Nichten am Beispiel der guten Tante bilden, die sich ihr warmes Gefühl für Kunst und Wissenschaft auf eine
feltne Art erhalten und ausgebildet hatte. Man
ersuhr es nur nach und nach, was sie bewahrte
im Herzen.

75.

Beimar, den 6. März 1816.

Ich wollte Ihnen Sonnabend nicht schreiben, weil ich erst die Ankunft der Mecklenburger abwarten

wollte, um Ihnen Kunde zu geben von diesen Begenftanben, bie in ben letten Stunden unfre ver= flärte Freundin umgaben. Es ift mir eine weh= müthige Empfinbung gewesen, und es war mir am zuträglichften, bag ich alle einzeln fab. Buerft fam ber Rammerherr Rangau zu mir, Montag früh der Erbgroßherzog, und Nachmittags sah ich bie Rinber. Es ift unbeschreiblich, wie viel Pring Albrecht ber geliebten Mutter ähnlich ift, ihre Mie= nen, ihre Büge; fein Gefichtden ift größer gewor= ben und hat etwas von ber frischen garten Farbe verloren. So flug und feinfühlend sieht aber sein Gesichtden aus. Es ift ein eigner Reichthum ber Liebe, ber mich zu biesem Rinbe zieht; ich mochte ihn' immer bewachen konnen und ber Mutter Liebe ihm ausbrücken. Er will noch nicht viel mit Fremben zu thun haben und wird erst nach und nach sich anschließen und bekannt werben. Die Prinzeg Ma= rie ist dreizehn Jahr alt 1), ist so groß wie unsre Großherzogin, hat ein kindlich freundlich Gesicht, aber sie ist so stark, daß man fürchten könnte, die Materie siegte über ben Geift bei ihrer Entwide=

<sup>1)</sup> Aus der ersten Che des Erbgroßherzogs mit der Großfürstin Helena Paulowna stammten die Prinzessin Marie (geb. den 24. Juli 1796) und Prinz Paul Friedzich (geb. den 15. September 1800).

lung. Man benkt, sie wäre zwanzig Jahre alt. Sie ist kindlich heiter und voch ernst, wenn es nöthig ist. Die Liebe und Sorgkalt, die sie für den Bruder trägt, ist unbeschreiblich. Man sieht den Geist der geliebten Mutter sich aussprechen, und es ist, als wäre sie sein guter Engel nach diessem Vorbild. Die Erzieherin Mademoiselle Salosmon ist sehr verständig, sehr gebildet und hat eine Sorgkalt für die Kinder, die fühlen läst, daß sie es weiß, was sie verloren haben. Diese Gestalten sind mir wie die Boten aus einer andern Welt, und ich sammle mir jeden Zug im Gemüthe, der mir von dem Leben und Wesen unssrer Fürstin sich einprägt durch ihre Erzählungen.

Der Erbgroßherzog selbst ist sehr freundlich. Ich möchte nicht sein Gefühl in mir haben, wenn er all die Gegenstände erblickt, die ihn an seinen Aufenthalt erinnern mit der Gemahlin; denn das ist wol nicht zu leugnen, daß die letzte unglück= liche Riederkunft ihre Kräste erschöpft hat. Der kleine Prinz soll auch sehr wenig Hossung zum Leben haben. — Die kleine Prinzeß soll auch sehr schwächlich sein. Für diesen Schmerz, ein geliebtes Kind zu verlieren, ist diese Engelsseele nun nicht mehr gefährbet.

Unser Boschen ist treu und liebend, und hat mir ein liebes Andenken gesendet, welches sie für ben 18. Julius 1) voriges Jahr gearbeitet und welches unfre Fürstin noch gebraucht hat. Ach, es ist aber so schmerzlich, daß eben der Geist, der sich unendlich fühlt, keine Spur seines Bleibens zeigen kann, und solche leblose, vergängliche Gegenstände dauern fort.

Uebrigens muß ich Ihnen sagen, daß wir uns Sonntag Abend recht lebendig mit Ihnen beschäfztigten und uns des lebenden, mittheilenden Geistes unsers Freundes freuten. Frau von Stein ließ sich von mir aus Ihren Gedichten lesen. Die Hymne "An die Natur" ist so schön. Frau von Stein ist zuweilen so lebhaft von den Dichtungen ergriffen, daß es mir recht wohl macht, mit ihr darüber zu sprechen. Es ist oft, als wenn es ihr Bedürfniß wäre, und das freut mich.

Denn in bes Herzens heilig stille Räume Mußt du fliehen aus bes Lebens Drang.

Wenn ich nur aus den Bewegungen des Gemüths mir erst die Freude an der Poesse wieder gewinnen kann, so ist das Leben schon wieder anmuthiger. Ich lese auch jetzt den Ariost wieder, nur in Prosa von Tressan, und doch ist mir die Poesse, die ich aus der rauben prosaischen Sprache heraussuche,

<sup>1)</sup> Den Geburtetag ber verftorbenen Bringeffin.

wohlthuend. Im Original muß es einen eignen Zauber gewinnen.

3ch möchte auch englische Blätter lefen können. Doch wollte ich übrigens, daß die Ausländer unfre Dichter ehrten, wie wir die ihrigen; benn es ift schwer, Poeffe zu verstehen; und was nicht ange= boren ift und bem Wefen, ben fruheften Einbruden verwebt, ist schwer zu fassen. Der gutmuthige Deutsche, sagt Gerder irgendwo, der von jeher ge= wohnt ist, fremden Nationen nachzuahmen, trägt auch seine Gefühle so gern in andre Gegenstände über und eignet sich bas Gute an. Die andern Nationen sehen immer auf uns herab, und ich glaube immer, daß bie Engländer benfen, es ware Bewinn für une, wenn fie une anerkennten, nicht für sie. Ich werde auch ftolz am Ende, und wie Mephistopheles sagt:

Und wenn ihr euch nur selbst vertraut, Bertrauen euch bie andern Seelen.

So muß man es auch machen, wenn man der Welt etwas abgewinnen will. In meinem Herzen kämpfen die größte Ergebung und Demuth und der Wunsch der Anerkennung des Guten und Wahren, und deswegen ist mir die Welt, wie sie ist, recht ungleichartig und unerfreulich oft. Mir ist's oft, als siele eine Hülle nach der andern von den Gegenständen ab, und der Zauber der Lebenserscheinungen

verwischt sich, je länger man die Welt betrachtet und das Herz nichts mehr gewinnen kann.

Wenn wir nur in den Verfassungen und Gesetzen Heil sähen, damit die äußere Eristenz nicht beunruhigt würde! Aber eben da sieht man nur verwirrte und dunkle Bilder, und wie in den Schnörsteln der Arabesken sich aus Blumen menschliche Gestalten, Thierköpfe und Attribute entwickeln, so erzeugt sich aus dem Wahn und Irrthum der Gesmüther, wo alle Leidenschaften ihre Nechte geltend machen wollen, keine freie, schöne Vegetation, sondern Wald, Strauchwerk, wo nicht gar Unkraut, und häßliche Thiergestalten. Zu dem Einklang und dem stillen Gang der höhern Sphären kann sich noch kein menschlicher Geist erheben, und diese Ordnung, dieses Gleichmaß können die irdischen Gewalten nicht erreichen und sollen doch darnach streben.

Wenn nur der März erst recht eintritt, so fahre ich einmal an die schöne Saale und freue mich an den grünenden Weiden. Hier sieht man an der grauen nassen Erde und den schwarzen Lindenstämmen noch gar nicht, daß die Natur sich wieder neu bekleiden will. Leben Sie wohl, theurer Freund, und erhalten sich ihr Gemüth mit den Sternen und Blumen und schönen Erscheinungen der Natur in der Erde, auf der Erde im Einklang! Denn Sie haben die Kraft, das Schöne zu ergreifen, weil Sie es fühlen. Alles Gute sei mit Ihnen!

# 76.

Beimar, ben 27. Marg 1816.

Ich habe wohl gefühlt, theurer Freund, daß ich länger, als ich wünschte, geschwiegen habe. Aber während ich ber Welt gang mube bin, muß ich immer baran Theil nehmen und habe bie Zeit her jede Woche von Anfang an gewußt, wie ich ben Tag zubringen sollte. Da fiel es mir so schwer, mich recht mit Muße zu meinen Freunden zu ben= fen und ihnen etwas Gutes von mir feben zu lafsen. Es ift eine Berftreuungesucht bier, bie in · Leerheit ausartet, und man kommt felbst mit be= nen man etwas zu sprechen hatte, nicht bazu, kluge Dinge zu berühren. Goethe ift gar nicht sichtbar, und die Maffe bes Verstandes, ber im Umlauf war ehemals, ist beinah aufgebraucht, und man fühlt teine neue belebenbe Begeisterung um Ich bin oft, als wenn ich aus ber Schattenwelt wiederkehrte, und wenn es mir nicht gelingt, ebe ich in die Gesellschaft trete, meinen Geift burch etwas erhöht zu haben, so wird er gewiß nicht erhoben. Und dabei glaubt man noch dazu, man sei so recht, und ber Verstand und bas Vorschreis ten sei nicht nothwendig. Sie können boch Ihren erfundnen Thiodolf<sup>1</sup>) weglegen und sind ihn los;

1

<sup>1) &</sup>quot;Die Fahrten Thiodoly's" von Fouqué (1815).

wir haben aber Thiodolfs in der Natur, und die Gestalten drängen sich mächtig vor. Aber nur die Ungeschicklichkeit und nicht die Kraft ist der Hauptzug der wirklichen. Ich bin nicht so ungerecht wie Sie gegen dieses Werk und habe doch Manches darin gefunden, was mich sehr angesprochen, wenn ich einmal die Unformen und den erzwungnen Geist des Verfassers zugeden soll. Daß es ihm an geregelter Dichtergabe sehlt, weiß ich wohl; wenn man aber in den Bildern der Phantasie wühlt und wühlt, so gestalten sich doch hier und da zufällige Formen oder nur Anklänge. Als ein Zeichen der Zeit ist es mir eine sehr traurige Erscheinung. Ich muß immer sagen wie Attinghausen (im "Wilhelm Tell"):

Unter der Erde schon liegt meine Zeit. Wohl Dem, der mit der neuen nicht muß wandeln!

Ich habe nur noch die Freude über meine Kinster zum Leitstern meines Lebens. Sie zeigen mir Gesinnungen, die sie vielleicht auch nicht zum Glück des Lebens führen werden, aber sie sind der Ausstruck eines bessern Wesens, und ihre Liebe für das Rechte und Chrenvolle ist immer der Grund eines innern Glück, das doch nicht zerstört werden kann. Karl ist acht Stunden von mir, in Wiehe, doch denke ich, wird er einen Transport nach den Nies

berlanden begleiten. Das ist mir das Traurige, daß das Schicksal des Soldaten immer ungewiß ist, wie ihr Aufenthalt. Für die Jugend ist es nicht unerfreulich, doch für das reisere Alter ist es nicht so erwünscht, und man verliert immer den Faden, den man gern an Die, die man liebt, anknüpst, und-sie gern zu suchen weiß. Uebrigens ist die äußere Lage für jetzt nicht übel und besser als jeder andre Ansang.

Die Mecklenburger sind hier ganz einheimisch. Diese Woche, hieß es, würden sie nach Gotha auf einen Tag reisen. Die Prinzeß Marie ift so gut und liebenswürdig mit ihrem kleinen Bruber, daß man orbentlich ben Geift ber Mutter ahnt. Der fleine Prinz Albrecht ift so lieblich, so geistreich, daß man ihn unbeschreiblich liebt. So hat er sich die Liebe seiner Großmutter recht zu erwerben ge= wußt, und er liebt fie so, daß er sagt, er möchte fie faufen, bamit er fie mitnehmen konne. Mit ihren eignen Rindern mar fie keineswegs fo lie= bend, auch mit den hiesigen nicht. Dies thut mir aber recht wohl. Ach, das Rind erweckt eine schmerz= liche Sehnsucht oft in mir, die-nie mehr kann ge= stillt werden! Die Stimme, Die Büge ber Mutter sind ihm eigen! -

Die Sonne ist so freundlich, daß ich hosse, es ist Ihnen auch wohler. Suchen Sie den Styr noch nicht, lieber Freund, wir wollen noch in Ihrem Paradiese 1) herumwandeln.

#### 77.

Beimar, den 30. Märg 1816.

Es ist mir recht leid, daß Sie schon wieder im Bett liegen mußten, lieber, verehrter Freund. Auf der Erde herumwandeln kann man zwar auch nicht; denn Sonne, Mond und Sterne verlassen uns. Es ist doch höchst seltsam, wie wenig die Sonne scheint. Hat man keine Ursachen gesunden, die uns Aufschluß gäben? Wenn sich nur unser Planet nicht verdichtet zu einem kesten Körper, und wir müssen noch so langsam fortathmen und der schösnen Einslüsse der Himmelskörper beraubt in einem traumähnlichen Zustand in der Dämmerung leben!

Ich lebe so fort, eigentlich nur beunruhigt von den äußern Erscheinungen, die meine Kräfte in Anspruch nehmen, die physischen nämlich; denn wenn ich ruhen kann und etwas lesen, ohne immer gestört zu werden, so erhole ich mich allmäslig wieder. Der ruhigen Abende gibt es aber so

<sup>1)</sup> Den Namen bes Paradieses führt ber angenehme Spaziergang längs ber Saale, woran Knebel's haus geslegen ist.

wenig; denn es gibt Besuche zu machen, Briese zu schreiben, Theater, Verhältnisse zu begründen, Talente zu üben, Kinder zu bilden, kurz, es ist einem zuweilen das Gefühl lebendig, daß man zu viel übernommen oder aussühren soll für die Neisgung, die man dazu hat.

Die mecklenburger Familie suche ich auch oft auf, die kleinen lieben Kinder hier auch; denn die Prinzeßchens wie ihre Erzieherinnen 1) sind mir recht lieb und gehören zu dem Guten, was ich noch recht innig ergreife. — Die Prinzeß Marie ist recht gut und wohlwollend und erweckt rechte Neigung. Prinz Albrecht zieht immer meine ganze Aufmerksfamkeit auf sich.

Ich lese jest vom Abbe le Pradt "Le congrès de Vienne". Es ist beinah nöthig, diese Schrift zu lesen, weil man von vielen Verhältnissen, über welche man viel reden hörte, unterrichtet wird. Uebrigens hat man diese Dinge auch nicht eben von der erfreulichen Seite kennen lernen. Er sieht freilich immer wie ein Franzose die Welt und

中心...

<sup>1)</sup> Mademoiselle Martin und die Witwe des Prosessors Batsch. Die beiden Prinzessinnen sind Marie Luise Alexandrine, geboren den 3. Februar 1808, und Marie Luise Katharine, geboren den 30. September 1811. Die erstere vermählte sich im Jahre 1827 an den Prinzen Karl von Preußen, die andre, die jezige Prinzessin von Preußen, im Jahre 1829 an den Prinzen Wilhelm.

weiß die scharfen Seiten Andrer leichter zum Insprument der Verwunderung zu machen als die seizner Nation; denn gerecht kann kein Franzose gegen Andre sein, wenn er nicht mit sich zufrieden ist; aber er hat auch leider viel Wahrheiten zu sagen.

Heut wird Prinz Bernhard im Theater sein; er sollte gestern schon kommen, doch habe ich über seine Ankunft noch nichts Bestimmtes ersahren. Er wird sich vermählen oder doch verloben jetzt mit der jüngsten Prinzeß von Meiningen, die ein sehr gutes Seschöpf ist und ihn gewiß glücklich machen will, wenn es von ihr abhängt.

Frau von Stein leidet auch am Schnupfen und fühlt die grauen Tage. — Wir sind Alle wie in einem Traum und denken immer, wir müßten auch erwachen zu einem andern Zustand; ein so langer Schnupfen beherrscht uns Alle. Wann wird eine milde Sonne und Frühlingslüste uns aus dem Traum wecken?

Heut werden wir "Achill" (von Pär) hören. Die Mademoiselle Brizzi hat gar viel Angenehmes und interessirt schon, wenn man sie sieht; ihre Stimme hat nicht viel Umfang. Am Mittwoch habe ich einen sehr schönen Abend gehabt. Ich war bei Meddinghs, wo uns Meyer aus seiner Kunstgeschichte gelesen, die mir sehr bedeutend erscheint; denn sein Verstand sieht so hell und theilt auch diese Helle Andern mit, und man wird so

angenehm veranlaßt, feinem Ibeengang zu folgen, und die Gebilbe ber Götter und Geroen fleben so hell in der Seele. Ich wollte nur, Sie konnten einmal in Rudolstadt die Abgusse ber Kolossenköpfe sehen, wo ber eine von Phibias ift 1). Man bat lange über diese Eindrücke zu denken, und es ift recht belebend und stärkend. Wie viel liegt in ben Andenken der alten Kunstwerke! Belche Kräfte wur= ben ba angewandt und ausgesprochen! Da käme einem unfre fluge Beit, bie Beisheit, recht tobtenb entgegen! Und doch, benke ich, muffen die Epochen des menschlichen Schaffens und Wirkens abwechseln, damit alle Kraft zur Sprache kommt, die die Ra= tur bewahrt. Dag wir die Zeiten nur ahnen und empfinden fonnen, ift auch eine Göttergabe. Die Poesie wie die bilbende Runft find uns ein Troft, ben wir nicht genug preisen, wenn wir ihn auch fühlen. Als ich in Dannecker's Atelier war in Stuttgart 2) und ihn unter ben prächtigen Ab= guffen der Antiken sah, und selbst die Rraft und Freude in sich fühlend, etwas zu erschaffen und in ber Runft sein Wesen zu vervielfältigen, da em= pfand ich recht lebhaft, daß eigentlich dies bas mahre Leben ift, und wobei man Alles vergessen kann und fich über Alles erheben.

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's "Werfe", XXVII, 169 f., 331.

<sup>2) 1793</sup> ober im folgenden Jahre.

Ich hoffe, Ihre liebe Familie ist wohl. Meine mit mir lebende bildet sich recht für Musik aus und Karolinchens Stimme macht mir manche frohe Stunde; sie soll Ihnen auch, hoffe ich, noch vorssingen.

# 78.

Weimar, den 24. April 1816.

— Ich hatte so viel Geschäfte, so viel Störungen, und habe jetzt immer das Schicksal, daß meine Besuche, die eben mit ihrer Zeit zu Rath halten müssen, die Frühstunden wählen. Da man auch in den andern Stunden oft versucht wird, spazieren zu gehen, so sindet man sich da auch am ersten zu Hause. Ich schreibe am liebsten, wenn die Morgensonne meinen Schreibtisch bescheint, und nach 8 Uhr Abends nicht gern, wo ich vielleicht noch Zeit fände.

Am Sonntag hatte ich die Freude, aber mit inniger Rührung vermischt, den Minister Plessen aus Mecklenburg am Hof zu sinden. Er hatte mir auch einen Brief von Boschen mitgebracht. So eine Innigkeit und Klarheit des Wesens und so viel Gemüth hat selten ein Mensch. Er liebte unsre Freundinnen und hatte recht das Wesen der Geliebten erkannt und empfunden. Mit der größten Ruhe von außen empfindet er so zart und in-

nig, bag es einem ein mahrer Gewinn bes Lebens ift, fich mit solch einem Gemuth befreundet zu Er ift gestern früh ein paar Stunden bei missen. mir gewesen, und ich habe so viel über unsern ver-Engel gehört; als ich von den andern flärten Medlenburgern in diesen sechs Wochen nicht erfuhr. Er hat mir erzählt, daß er die Aerzte aus Berlin über alle Möglichkeiten bes Buftanbes noch befragt, und ber eine fagte, bag man ber Rrankheit hatte vorbeugen können, als man zuerft die Magerkeit Dies war in bem erften Jahre, wo mir bemerfte. die geliebte Henriette auch einmal schrieb, daß fie Sorge truge über bas Aussehen ber Beliebten. Die spätern Versuche und Reisen in ein andres Land hätten nur hinhalten, nicht heilen konnen. In den letten Tagen des Decembers hat er fie zulett gesehen; ba, sagte er mir, sei ber Ausbruck bes lieben Gefichts mild und verklärt gewesen. -

. Ich habe es ihm ans Herz gelegt darüber zu wachen, daß Alles noch in ihrem Sinn fortginge, daß er wachen solle über die geliebten Kinder, wenn er sähe, daß etwas geschehen könne, was er nicht im Geist der Nutter zu sein glaube. Er interessitt sich sehr für Schubert und liebt seine Schriften 1). Es ist mir leid, daß er jest eben nach

<sup>1)</sup> Gotthilf Heinrich Schubert war als Lehrer ber Kinder bes Erbgroßherzogs von Nürnberg berufen worden,

Frankfurt geht und nicht in ben ersten Zeiten Schubert zur Seite fteht. Im Gerbste benkt er zum wenigsten auf einige Beit nach Mecklenburg Bis dahin mögen bem guten Schu= zu kommen. bert die Götter helfen! Sein Gerr wird ihn am wenigsten faffen, fürchte ich. Wenn Schubert nur die Klugheit bes Lebens hat, seinen Weg fortzu= gehen, ohne auf Andre zu blicken, und nicht hart zu urtheilen, so kann er in ber Stille manches Bute ausstreuen, mas ihm Früchte bringt in bie Zukunft. Seine jetige Schülerin 1) ist ein gutes, weiches Wesen, ohne Tiefe des Geistes, doch mit Befühl; fie ift nicht febr zur Thätigkeit bes Bei= ftes aufgelegt, burch ihr natürliches Wachsthum ohnehin, aber die Gute ihres Bergens wird ben Willen flärken. Pring Albrecht hat mein ganges Wesen bewegt und ift mir lieb wie ein eignes Ohne Sorge bin ich nicht um ihn; wenn man ihm nicht überlegen ift und ihn burch Strenge behandeln möchte, so könnte er auch bösartig wer= ben. Man muß feinen Beift beruhigen, nicht auf= regen. Ich glaube, für biese Art Naturen ift bas

wo er Director des Realinstituts war. Er hatte durch seine Schriften "Ahnungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens" und "Ansichten von der Rachtseite der Naturwissenschaften" die Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Zu Jena hatte er Medicin studirt.

<sup>1)</sup> Prinzessin Marie.

Leben mit der Natur und die Beobachtung dersel= ben das Heilsamste. Der Minister Plessen hat ganz Recht, daß er mehr mit Kindern seines Alters sein möchte.

Dag die künftige Oberhofmeisterin die Frau von Bechtolsheim, eine geborne Frangöfin, wirb, billige ich nicht; benn eben ba, wo ber Sinn ber Mutter nicht herrschen kann, und wo man vor= aussieht, daß eine solche Natur nur auf die Form, nicht auf ben Gehalt sieht, und was ber gute Schubert von hohen Ansichten erweckt, burch bie Convenienz, die Façons einer Französin wieder ein= geengt wird, ba benkt man sich einen ewigen Con= Man hatte nur eine rechtliche, anständige traft. und verständige Frau des Landes erwählen sollen, die das Andenken der geliebten Fürstin heilig ge= halten und noch aus Ehrfurcht bafür gehandelt bätte. Aber der französische esprit wird in diesem Boben zu leicht wurzeln, und eine äufre Bilbung, aber feine innre hervorbringen. Es ift geschehen, und wir wollen im Stillen zusehen! Aber bag bie Fürsten immer nicht aufhören, bas frangofische Wesen zu nähren, und barin ihr Beil suchen, nach= dem sie aus langer Erfahrung gesehen, zu was Ende der fremde Geift führt, zeugt von ihrer Aurz= sichtigkeit und Berblenbung. Unfre Prinzessin hatte gewiß diese Wahl nicht getroffen. Frau von Stein hat viel Gutes burch die E. von ihr gehört; aber

diese Duelle ist meinem Gefühl nach nicht die reine; denn sie ist auch in der Unnatur alt geworden, wie Alles in Gotha lebt.

Wenn ich mir bedenke, wo ich sein und leben möchte, so sindet man nur die Gipfel der Berge noch wünschenswerth; denn gefallen thun mir die Menschen nicht. Ich selbst verlange nur für Augenblicke Freundlichkeit, Wohlwollen, Antheil und Versstand, wenn ich unter der Welt leben soll. Wenn es auf die Foderungen eines erhöhtern Gefühls und Geistes ankommt, so soll man in Demuth bleiben und lieber nichts von Andern verlangen und die Schwingen des Geistes im Stillen versuchen. Es wird doch noch anziehende Kräfte in der Natur geben, die für uns da sind, ob wir gleich sie nicht ohne Mühe sinden; sinden wir sie, so ist das Glück besto größer.

Eine recht traurige Geschichte habe ich vernommen. Vor zwei Jahren war der Professor Müller 1) aus Stuttgart hier, mit seiner Frau, zwei liebelichen Kindern, und die Künstlersamilie zog nach Dresden, wo der Mann, der Sohn des berühmten Kupferstechers, von der schönen Madonna des Rassael einen Kupferstich versertigte. Das Werk ist so gelungen, daß es für alle Zeiten ein Gewinn

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Wilhelm Müller. Er starb auf bem Sonnenstein am 3. Mai 1816.

Charlotte von Schiller.

für die Kunft ift. Er hat bafür 5000 &l. erhal= ten und war im höchsten Glück und Freude. Frau ift eins ber lieblichften Wesen, bas ich kenne, und hat eine himmlische Stimme. Sie ist Danneder's Pflegetochter und hat fich mit großer Muhe, boch aus Liebe zu ihrem Mann aus Stuttgart entfernt. Ich sah sie in Stuttgart schon und freute mich so an ihr. Der Mann ift nun wahnsinnig und auf ben Sonnenstein bei Pirna gebracht. So schnell kann eine glücklich begonnene Laufbahn en= ben! Die junge liebliche Frau schmerzt mich un= beschreiblich! Es kommt mir vor wie Correggio, der an dem Transport der vielen Rupfermunze geftorben, die er für sein Gemälde erhielt. Die Anstrengung ist für unfre Generation auch nicht mehr, und da die Natur zu weich wird und zu wenig erträgt, so ift es mir glaublich, daß ein so schneller Nachlaß ber Kräfte folgen kann, ehe man es benft.

Frau von Stein, über deren Kräfte wir uns lange freuten, spürt auch oft Nachlaß jest, und ich sehe eine schöne Fähigkeit des Geistes nach der ans dern verdunkelt — mit großer Trauer. Sie hört auch oft schwer und ist so ermüdet oft, daß man ihr Vieles gar nicht mittheilen kann, was man möchte, um sie nicht aus ihrer Ruhe zu bringen.

Goethe ist ziemlich wohl. Sein Sohn und Ernst haben wieder Spuren eines Elefanten ge=

funden 1). Darüber ist große Freude, und Goethe, Meyer und Riemer sind auf die Stelle gewallsfahrtet und haben Nachsuchungen angestellt und auch versteinerte Knochen gefunden. Wir wollen hossen, daß die Natur uns bald Blumen und Blüsten und Nachtigallen gibt, damit wir sehen, daß der Boden nicht blos Versteinerungen hegt und daß die animalische Erde ihr Recht auch behauptet.
— Ich komme vielleicht, ehe Sie es denken. — Nächstens erwarte ich auch meine Schwester, die in Weiningen war, wo sie nun den Verlobungsseierslichkeiten mit beigewohnt hat. Ich hosse, Prinz Bernhard macht glücklich und wird es selbst. Es ist ein sehr liebenswürdiges Wesen, die Prinzessin Ida.

# 79.

Beimar, ben 11. Mai 1816.

— Zuerst muß ich Ihnen sagen, daß mir der Besuch Ihres lieben Sohnes sehr angenehm war. Er hat so etwas Angenehmes und Festes in seinem Wesen, und das Soldatenleben hat das Gute doch, daß es die Wenschen reiser macht und für Lebens-

<sup>1)</sup> Bgl. "Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel", II, 188.

verhältniffe ausbildet. Der Wechsel ber Chefs, ber Verkehr mit verschiebenen Charafteren und eigent= lich bas Gefühl, bag man auf fich felbft fteben foll, wirkt bilbenb. Bei meinem Karl sehe ich dieselben Resultate; er wird ruhiger, gefaßter, als ich je bachte, und dabei verliert die Tiefe seines Gemuths nicht. Wenn die Bildung fo ausschlägt, daß bas Gemuth in Anregung gebracht werben kann, so ift schon viel gewonnen im Leben. Das ruhige, auf einen Bunft gerichtete Leben ber Aeltern trägt benn auch bei, die Einbrücke bleibend zu machen. Ich benke mir, daß, ob ich als Mutter mol nicht so auf Söhne wirken konnte als ein Bater, so hat ihnen bas Gleichmäßige und bas Streben in meiner Existenz, bas nicht nach außen gerichtet ift, vielleicht eine festere Richtung gegeben. Die Töchter scheinen mir schwer zu erziehen und zu behandeln, weil ich da immer zu viel auf Das reflectiren muß, was ich gern beiseite gelegt wüßte, und ich muß oft da wieder anfangen, mo ich gern vollendet hätte.

Eigentlich bin ich recht ermattet vom Leben, zumal in diesen Tagen einer trauervollen Erinnerung 1)! Auch unsre geliebte Freundin Bose sieht ein geliebtes Andenken nach dem andern um sich herum verschwinden. Und der arme kleine Prinz

<sup>1)</sup> Schiller's Tobestag war ber 9. Mai.

Magnus hat nicht noch einen Mai erleben sollen 1)! Es schmerzt mich für Die, die in der kleinen lieben Familie leben, doch die Kinder preise ich glücklich, die ohne die geliebte Mutter nicht leben sollen.

Ich bin recht begierig auf Boschens Brief nach Schubert's Ankunft. Ich hoffe und wünsche, daß der Philosoph klüger ist, als diese Welt dort densten kann, und daß er am Ende herrscht, ehe sie sich's klar machen können. Wenn er eine schwache, kleinliche Seite ausdeckt, dann ist es mit ihm vorbei. Es ist wol gekommen, wie wir dachten; denn die Großherzogin sindet diese Wahl nicht glücklich. Das fürchte ich, daß Schubert sich zu isolirt sühlt, doch eigentlich ist er es in Nürnberg wol auch gewesen. Es sind ungünstige Zeichen, unter denen er diese Laufbahn beginnt, da die Einzige, die Sinn für ihn haben konnte, verschwunden, sein Freund todt; doch da er den Muth hat, das Leben zu wagen, so wird er es auch ausssühren.

Das kalte Wetter hat die Prinzessinnen abgehalten, nach Iena zu kommen. Ich habe versprechen müssen, einen oder zwei Tage alsbann auch dort zu sein. Ich hosse, Sie können ausgehen, damit Sie der Martin ihre Bekanntschaft machen, die gar angenehm und liebenswürdig ist. Sie ist mir eine treue, liebe Freundin; sie hat sehr viel

<sup>1)</sup> Er war am 25. April gestorben.

Bildung und nimmt lebhaften Antheil an der deutschen Literatur. Meher wird auch hinkommen. Die Professorin Batsch ist mir auch eine sehr liebe Freundin, sie hat eine ausgezeichnete Bildung und hat für viel mehr Dinge ein Interesse, als man ahnt. Die Kinder habe ich auch sehr lieb, und dieser kleine Kreis ist meinem Gerzen sehr nahe und tröstlich.

Ich habe recht auf bem Herzen, Sie zu fragen, ob Sie auch vernommen haben, daß die Aftrono= men behaupten, unfre Erbe ware weiter nach bem Rorben geruckt, und daß die Sonne ihre Wirkung verlore. Ich hoffe, wir find schon erstarrt, ehe bie gangliche Erstarrung bes Planeten vor sich geht; benn im Zustand ber Rälte und Dunkelheit zu le= ben, ware mir bas traurigfte Ereigniß. Licht, Luft und Sterne find meine beften Freunde noch, und nur wenn diese wirksam auf ber Erbe find, ift mir's auch wohl. Sat man benn bestimmt finben können, daß die Luft kälter geworben? Was uns in unserm Gefühl anders bunkt, rührt wol von unfrer eignen Conftitution ber; benn ich bachte, man fanbe in ber Pflanzenwelt, bag bie Begetation eher zugenommen und die südlichen und nördlichen Gewächse fich leichter auf ungleichartigem Boben anbauen. Da fann boch die Luft nicht fälter ge= worben sein.

Reulich habe ich eine Reise nach den Luftschlöf=

selesen. In Aranjuez ist so ein prächtiger Ulmenswald, und der Manzanarez sließt auf grünen Wiessen, wo Passionsblumen blühen. Das muß prächtig sein. Ich habe die Stelle im "Cid" immer so gern:

In den schönen Frühlingstagen, Wo die Erde neu sich kleibet,

wie der König Alfons mit dem Rodrigo am User des Flusses wandelt und ihm Rodrigo seine Liebe gesteht. Ich glaube, es muß der Manzanarez sein nach der Beschreibung. Daß der spanische Hof des Jahrs vier mal seinen Aufenthalt verändert, habe ich auch erfahren. Da trägt er also seine Langeweile in alle die schönen Gärten herum. Solche Menschen thäten besser auf ihrem Platz zu bleiben, wenn sie, wie ich vorausseze, ihre Langeweile auch mit sich herumtragen.

## 80.

(Beimar) ben 1. Juni 1816.

— Der Besuch in Jena bei Ihnen hat mir recht wohl gethan, und das Herz ist, wie die Augen, von der schönen Gegend gestärkt, zu dem Fuße des majestätischen Ettersbergs, wie ihn ein unglücklicher Reisender einst nannte, zurückgekehrt. Da Alles relativ ist in der Welt, so möchte ich nicht die Anssicht dieses Menschen haben, der die Wazestät so leicht sinden kann, oder so wenig erhebende Gegenstände in seinem Leben erblickte, daß er diese Göhe für etwas Erhabnes im Gefühl auch rechnen konnte.

Ich wünsche recht, daß Alles sich so gestalten mag, baß ich einige Wochen in Jena fein fann; benn es war mir schon recht wohl biesen einen Es ist boch gleich ein andrer Anblick, die Tag. Saalufer zu feben und die in Jena zumal so reich belaubten Ufer und Wiesen. Auch bas alte Ge= fühl einer von äußern Formen befreiten Existenz ergreift mich ba, mit ber Erinnerung einer schönen Vergangenheit. Ich hätte auch Goethe seben mö= gen 1), um ihn auch in biesem Gefühl wieber fen= nen zu lernen; benn fein eignes Wesen hier hat sich durch die Bedingungen des äußern Verhältnisses anders gestaltet. Es ift, als habe ber Rang, ber Anstand hier leichter Eingang in sein freies poeti= sches Gefühl als in Jena. Hätte ich ihn, selbst mit Schiller, immer nur hier gesehen, so würbe er lange nicht so klar und hell vor mir stehen im Geist, als er's jest bleiben wird. Ich habe rechte

<sup>1)</sup> Der bamals einige Zeit in Jena sich aufgehalten hatte.

Sorge um ihn; denn seine Frau ist zwei mal in dieser Woche bedeutend krank gewesen, und man könnte Schlag befürchten. Vor vierzehn Tagen hatte sie auch so einen Krampfanfall, den mir der Sohn recht ängstlich beschrieb. Das physische Leiden kann seine freie, reiche Natur nicht ertragen, und des wegen wünschte ich ihn von solchen Anblicken fern.

Die gute Martin ist ganz gerührt über ihren Ausenthalt in Jena und freut sich Ihrer Bekanntsschaft sehr. Sie ist mir sehr lieb und hat so viel Bildung, mehr als sonst ihre Landsmänninnen, und so viel Gefühl. Unsre Deutschheit, im guten Sinn des Wortes, würdigt sie, doch hat sie für viele Begriffe noch keine Anschauungen, und Mansches weiß sie noch nicht zu würdigen, was zu unsrer Lebensansicht nöthig ist und die Folge einer sortswirkenden Bildung ist.

Ich bin heut sehr angenehm erfreut worden durch den zweiten Theil des Calderon, den mir Dr. Gries zusandte. Es ist sehr freundlich von ihm, und ich nehme es gewiß mit dem wärmsten Antheil auf. Ich bin sehr begierig, den spanischen "Faust" zu lesen, von dem meine Schwester mir viel erzählte schon, die ihn im Original gelesen. So wie unser deutscher "Faust" wird wol in keisner Nation uns ein solches Weteor erscheinen; denn es ist einzig, wie Goethe seinen Reichthum darin aussprach, die Gefühle einer Natur, die das Höchste

erfassen will und, von der sichtbaren Welt mit ihrer Tiese in die unsichtbare schreitend, allen lebhasten Wünschen und Phantasien sich hingibt. Ich habe neulich einen ganzen Abend baraus vorgelesen, und es war mir, als in der "Zueignung" sieht, zu Nuthe:

Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Vom Zauberhauch, ber euren Zug umwittert.

Die nächste Woche werben wol die Poesien ruhen in der Tiefe des Herzens; benn Alles spricht von Festlichkeiten und Lustbarkeiten, wo doch keine Poesie herrschen fann, obgleich die Situation poetisch ift; benn die Bestimmung eines weiblichen Gemüths, die ihm bas Schicksal zuweift, und bie Folgen eines solchen sind wohl poetisch. Doch wie die neue Herzogin Bernhard sich in eine ihr un= gleichartige Welt finden wird, das ift die Aufgabe. Es ift eine so brave, einfache Familie, und sie ift so sorgfältig erzogen und hat viel Bilbung, boch viel mehr häuslich erzogen, als ihre neue Familie. Ach, alles Gute, was jest noch kommen kann, hat ben Schimmer und Glanz verloren, ber uns auch von der Offfee her noch Freude brachte und feg= nend wirkte für Alle. 3ch weiß noch, wie die ge= liebte Fürstin ihre nunmehrige Schwägerin zuerst Sie erzählte es mir, daß die guten Kinder im schönen Schloß Alles so aufmerksam beschaut hätten und verwundert; es war ihre erste Reise, sie gingen nach Senf. Meine Schwester liebt sie sehr und sagt, sie wäre so edel und gar nicht gemein; dieser Zug bezeichnet auch unsre Fürstin, die sich nie selbst verlor.

## 81.

Weimar, den 8. Juni 1816.

Da ich meine Kräfte heut Abend nicht brauchen barf, da ich ruhen kann bis morgen — benn die "Maria Stuart" 1) sehe ich nicht — so will ich diesen Morgen anwenden, um den Freunden zu Geistig bin ich auch nicht fehr in An= schreiben. spruch genommen worben, und ich hoffe, daß ich so viel Sammlung behalte und kein Besuch mich ftort, bamit ich Ihnen etwas mehr sagen kann; benn die Begebenheiten brängen sich so, daß man schnell die Augenblicke anwenden muß, bei dem äußern Toben und Lärmen ber Stadt, ber Bürger, bes Landsturms, ber als Ibee viel größer ift, als er fich in ber Wirklichkeit gestaltet hat und gestal= ten wird — boch bies ift ja auch bas Loos ber Beit überhaupt, beiläufig bemerkt. Das garmen,

<sup>1)</sup> Sett Schiller's Tob konnte ste keines seiner Stude sehen.

ehe die Welt im Theater sich sammelte, ehe die Lichter gezündet wurden und wieder erlöschten, dies Alles hat mich aufgeregt. Und das dunkle Haus unsers Freundes Goethe I) gab mir auch einen dunkeln Plat im Gemüth; denn ich dachte mir, dies Getöse könnte ihm schmerzlich sein. Er ist leidlich wieder und nur angegriffen, ließ er sagen. Die Frau dauert mich, denn sie hat unendlich gezlitten. Die Großherzogin erzählte mir, daß sie alle Minuten einen Anfall in dem letzten Tage gehabt! Die Details weiß ich noch nicht. Wenn sein Körzper nur Kraft behält, so wird er dies überstehen. Der Sohn ist nicht krank geworden, sondern nur matt war er. Das Uebrige soll auch im Gleichen sein und seine Umgebungen besser.

Frau von Schardt hatte mir einen Brief von Graf Stolberg versprochen für Ihren Sohn, aber vor der Hand ist er auch in Windebne bei Graf Christian; doch wollte sie mir auf jeden Fall et= was senden, das er früher oder später übergeben könnte.

Die Herzogin Iba ist viel besser und lieber, als die Falkenritter nur singen können 2); ste hat einen

<sup>1)</sup> Deffen Gattin am 6. gestorben war.

<sup>2)</sup> Der Großherzog hatte in diesem Jahre den Falkens orden erneuert, mit dem außer Goethe mehre hohe Staatsdiener beehrt worden waren. Einer von diesen,

Ausbruck von Gute und Reinheit und Einfachheit, der einem wohlthut. Sie haben sich Beibe lieb, und in ihrem angeeigneten Boben werden fie zu= sammen gut fortkommen und nebeneinander leben. Dieser Boben, auf bem fie jett fteben, hat mit= unter die Farbe des Himmels, und die Luft, die uns umweht, loct keine Bluten eben hervor. Sie ift unter lauter herzlichen Menschen und Familien= gluck aufgewachsen, und es war mir eine eigne rührende Empfindung, sie ihren neuen Berhältniffen entgegengeben zu seben. Biele finden, sie bätte Aehnlichfeit mit unfrer Berschwundnen. Der Schnitt ber Stirne und die Haltung erinnerten mich ben ersten Tag mehr baran als gestern. Ach, was uns ba fehlt, vermissen wir, solange wir leben. Jeber neue Eindruck erinnert nur an diesen tiefen, schmerz= lichen Verluft! --

Ich hoffe wol, ich sehe Sie nächstens, und die Luft wird mild und blau. Da meine Mutter, wenn die Fürstin verreift, einen Aufenthalt bei meiner Schwester macht bei Arnstadt aus ihrem Gut, so kann ich meiner Neigung folgen, und da komme ich gewiß nach Jena.

ber treffliche Kanzler von Müller, hatte die Vermählung besungen.

## 82.

Beimar, ben 7. August 1816.

Ich suche recht eine ruhige Stunde, um Ihnen nochmals ben schönften Dank zu fagen für alle Freundschaft und Liebe, die Sie mir mit ben Ihrigen erzeigten, während ich in Ihrer Nähe war. Die freundliche Natur, bie Stille und bas Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit haben mich or= bentlich gestärkt und mir in meinem neuen Lebens= treise, ben ich hier begonnen, bas Gemuth erfrischt. Auch bin ich frob, bag meine Phantafie ben Sintergrund fich bilben kann von Rube und Zwanglofig= keit, und daß ich weiß, wo ich mich hinflüchten könnte, wenn die Leerheit der Welt mich ergreifen wollte. Man muß noch recht viel Hoffnung für bie Welt haben, wenn man recht Antheil nehmen will, und noch Glauben an Fortschritte; sonft verliert man feine Beit wie feine Rube.

Sobald man dem schönen Saalthal den Rücken wendet, weht die Luft aus den höhern Gegenden kalt, und die ersten Tage habe ich recht an der rauhen Luft gelitten; das schöne Grün meines Baumgartens mit dem fraterähnlichen Berg dahin=ter hat ordentlich ein Heimweh erweckt. Auch Emi=lie war so bewegt, daß sie sich gar nicht zu sinden vermochte. Ich hosse, der kleine Freund Bernhard hat ihrer auch mit Sehnsucht gedacht.

Ich bin noch nicht viel zum ruhigen Nachbenken gelangt, weil ich meine Mutter und Schwester im= mer aufsuche und Besuche geben mußte und Thee= gesellschaften beiwohnen. Gestern haben wir in großem Prunk die Aronprinzessin der Niederlande erwarten müssen, drei Stunden! Sie kommt aber erst morgen, weil ihre Schwangerschaft ihr immer Arankheiten zuzieht. Ich habe mich meist mit den Ministern unterhalten und manches Interessante gehört.

Der Herr von Rumohr, ein Kunstkenner und Sammler, war hier, als ich ankam, und wir sind mit ihm in Goethe's Wohnung gewesen, wo uns der Kammerrath die Münzen seines Vaters zeigte. Er kann recht gute Auskunft über Alles geben, und ich freue mich, daß er die Schätze seines Vaters zu würdigen weiß. Goethe der Vater ist wohl und gemüthlich an seiner Schwefelquelle 1) und wünscht nur bessere Witterung. Die Ouelle soll gegen Gicht Wundercuren thun.

Wir mußten in diesen Tagen mit meiner Fa= milie ein Buch schnell lesen, "Adolphe", einen Ro= man von Benjamin Constant. Es ist eine eigne schöne Sprache und viel Geist barin, doch ist die Schilderung der Charaktere, der Situationen nicht wohlthuend, und man sieht klar, wie Menschen ohne

<sup>1)</sup> Bu Tennstedt.

Gemuth bas Gemuth vergebens ausbruden und ansprechen wollen. Die Liebe biefer Naturen ift nur eine Qual. Es mag wol sein, daß er sein Ber= hältniß zur Frau von Stael hat ausmalen wollen, aber die Leibenschaft, die biefe Menschen von fo heftiger Gemuthsart für Liebe halten, ift fein er= hebenber Gegenstand. Die Helbin ftirbt auch aus verkannter Liebe, und bem Helden wird, hoffe ich, bie Reue auch zum Grabe folgen. Ein steter Rampf mit den Berhältniffen, mit ber Pflicht heißt bei ihnen das Sohe der Liebe; Entsagen aus rei= ner hingebung konnten fle nicht begreifen. Die Phantasie schweift umber ohne Zweck, und wie bie falten, rauhen Gegenden Polens, die Gerbst= und Wintermorgen, die in die Katastrophe einwirken und dazu gehören, das Gemälbe zu vollenden, so ift auch eigentlich bas ganze Gefühl, bas barin herrschend ift.

Ich habe Ihnen immer banken wollen, theurer Freund, für die Mittheilung der englischen Ballasden, von Bodmer übersett. Diese Poesie hat mir sehr wohlgethan; es ist wie eine kräftige Gestalt der Vorwelt unter den neuern Erscheinungen, und man kann sich das Gemüth daran erfrischen und recht stärken. Diese Uebersetzung, die den Geist rein wiedergibt, der im Ganzen herrscht, ist so interessant wie ein Original.

## 83.

Weimar, ben 14. August 1816.

Ihr lieber Brief hat mir größe Freude ge= macht; benn ich hatte mich so an unsre wechselsei= tigen Mittheilungen gewöhnt. Es war auch ganz nach meinem Sinn, bas stille Leben in Jena, und selbst die trüben Tage wurden mir burch bas Ge= fühl ber Unabhängigkeit leichter zu tragen. mehr man in die Tiefe bes Lebens blickt, je tal= ter wird das Berg, und wieder wärmer, weil man man Das, was man für gut und icon hält, fest= halten möchte, ba man die leeren, hohlen Geftal= ten ber Gegenwart nicht mehr ber Mühe werth hält feffeln zu wollen. In Jena konnte ich ganz in bem Bergangnen leben und wußte in Ihnen eine Ansprache für jedes Gefühl zu finden. ift eigentlich meine Lebensweise, die ich von jeher gern führte, meinen Reigungen und Beschäftigun= gen in ben ersten Stunden' bes Tages zu folgen und des Abends mit Freunden entweder über die Erscheinungen bes Tages zu sprechen ober neue Resultate zu finden, die für das Folgende leitend mürben.

Ich habe es gemacht, wie die schweizer Depustation im "Tod Ludwig's XI." von Mercier. Als sie ihn aufsuchen und alle den Pomp und die Angst sehen, mit welcher er sich bewachen läßt, so Charlotte von Schiller.

rusen sie aus: "Ah! nos montagnes!" In ben Zimmern des Schloffes, wol nicht von überfluffigen Wachen umgeben, aber von Herren und Da= men bes Hofe, habe ich bie vorige Woche brei Tage verlebt in Erwartungen, zwei Abende und den Freitag Mittag, wo die Kronprinzessin von Holland 1) ankam. Sie gleicht von Geficht nicht unfrer Großfürstin, aber in Gang und Bestalt. Sie bauert mich fo; benn sie ist entweber ohnmächtig ober übel seit fleben Wochen; so lange brauchten sie bis hieher, zwei Wochen bavon blie= ben fie in Berlin. Sie af Mittags nicht mit, nur der Kronpring, der ein heitres, angenehmes Gesicht hat und sehr hübschen Anstand, und sehr . einfach dabei. Man sieht ihm die preußische Bil= bung an; er spricht auch sehr gut beutsch. er durch alle diese Jahre hindurch, als er mich fab, gleich seiner Bekanntschaft mit Karl gebachte, hat mich gefreut, ben er vor zwölf Jahren in Ber= lin sah2). Er hat sich auch so brav gehalten in ben Niederlanden, daß er viele Wunden hat; ein Arm sieht etwas schwächer aus als ber anbre. Er

<sup>1)</sup> Die Großfürstin Anna Paulowna, geboren am 19. Januar 1795. Die Bermählung war zu Petersburg am 21. Februar dieses Jahres erfolgt.

<sup>2)</sup> Er war auf ber Militärakabemie zu Berlin erzos gen worben.

heißt Wilhelm; möge er seinem Vorsahren Wilshelm von Oranien in Sesinnungen ähnlich werden! Die Hospsamen, die in Berlin die Großfürstin absholten, sind Niederländerinnen und sehr artig, angenehm und verständig. Uebrigens will ich froh sein, wenn diese Karavane in ihrem Reich anlangt; denn sie können noch sieben Wochen reissen. Freitag Abend reisten sie von hier ab, und Montag Mittag hat sie unsre Großherzogin in Gotha noch getrossen. Die Großherzogin hat sie in Eisenach empfangen wollen und hat also seit diesen Tagen auch nur warten müssen. Freitag kehrt der Hos zurück.

Den Freitag Abend hatte ich die Freude, die Prinzessin von Preußen zu sehen, die homburger nämlich d. Sie kam den Abend spät an und wollte mich besuchen. Ich ging zu ihr und bin unter Blitz und Regen mit ihr über den Fürsten= platz gegangen, weil sie die Gräsin Henckel besuchen wollte, die hier war der Großfürstin Anna wegen. Es ist ein so edles, liebenswürdiges Wesen, diese Prinzessin. Sie liebte unsre Freundin in Mecklenburg innig und hätte sie mögen als Schwester lieben; denn der Erbprinz von Homburg machte sich ehmals Hossnung auf ihre Hand. Die Pelt, in welcher sie leben mußte und in welcher sie uns

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 221.

entrissen wurde, hat sie wol früher von uns ges
führt, als wenn sie in dem heitern südlichen Deutschs
land würde gelebt haben. Rur ihre Kinder schmers
zen mich; denn was sie sonst dort verließ, kann
ihren Verlust nicht so empsinden. Boschen rechne
ich eigentlich für uns nicht mehr und zähle sie
schon zu einer andern Welt. Wir können ihr das
Leben nicht mehr ausschmücken!

Ich sende Ihnen hier die "Reine de Navarre" 1) mit herzlichem Dank wieder. Sie hat meine Mutzter und Schwester wie mich erfreut. Es ist so ein Leben darin, daß man glaubt die Gestalten zu erblicken und die Begebenheiten zu theilen. Ich sende Ihnen "Roberick Nandom" (von Smollet) zurück. In Iena wird er vielleicht mehr gesucht, wenn Sie ihn nicht zu behalten wünschen. Die übrigen Bücher habe ich selbst behalten; denn es sind Sachen darunter, die ich längst wünschte, und die Komödien, die ich noch nicht kannte, freuten mich sehr. — Wenn Ihnen unter Bücherauctionen die "Nouvelle Héloise" von Rousseau einzeln vorstommt, so kaufen Sie sie mir; ich möchte sie gern besitzen.

<sup>4)</sup> Eine Darstellung des Lebens der Mutter Heinrich's IV., Margaretha von Navarra.

### 84.

Weimar, den 23. August 1816.

Ich schreibe Ihnen heute, da ich morgen mit meiner Schwester einen Theil ber Zeit, ben ich zum Schreiben verwende, in der Bibliothet fein Ich hoffe, die Erde ist nicht so für die Rälte empfindlich wie ich, und bie einzelnen Son= nenftrahlen bringen mehr Wirkung hervor als sonst, bamit noch reifen kann, mas zu unsrer Er= haltung nöthig ist. Für ben Luxus will uns bie Natur bewahren bieses Jahr, und nur um zu leben, nicht zu genießen, reicht fie uns ihre Gaben. Meine schönen jenaischen Berge benke ich mir in den grauen Wolken, doch hoffe ich, daß Ihre reiche Phantasie sich helle Bilder auffindet, und daß der Glanz von innen heraus bas Leben Ihnen erhei= tert. Ich bin auch in mich felbst zuruckgezogen, so= Meine Töchter haben ihre Stunviel ich vermag. ben wieber begonnen, und Emilie unter Anderm eine Tanzstunde, die sie sehr beschäftigt. Karoline zeichnet doch trot Meyer's Abwesenheit unter Herrn Lieber's Aufsicht und hat auch gestern wieder bei Eberwein gesungen.

Ich habe einen geistigen Unterricht, der mir sehr wohl thut, ich lese die "Nachtseite der Natur" von Schubert, und möchte immer lesen.. Welcher Reichthum ift in bem einzigen Gemuth! Wenn auch Sie und die gründlichern Naturforscher die Ahnungen nicht gelten laffen 1), die ein geniali= sches Gemüth ergriffen, so ift boch die Natur so unendlich und reich, daß man sie bei allem aufgebotnen Verstand nicht auskennen kann, und also die Ahnun= gen boch auf eine ober die andre Art Resultate werben, die boch zu einem Zweck, wo nicht bem vorgesetzten Ende führen. Auch die Erscheinungen der Natur, die Schubert sich beutet, sind so schön und ansprechend und ergreifen mit einer Zauber= gewalt bas Gemuth. Ich hätte biefes Buch in Jena lesen sollen, damit ich mit Ihnen darüber hätte sprechen können und mich belehren. Geheimerath von Voigt hat mir manche mineralogische Zweifel und Räthsel gelöft, da ich ihn in einer stillen Abenbstunde ohne Abhaltungen fand.

Unsre Mecklenburger sind in Dobberan; dars aus erkläre ich mir Boschens langes Schweigen, doch sehne ich mich herzlich nach ihrer Handschrift. Ich glaube es wohl, daß Schubert es dort nicht aushält; denn eben seine Natur sodert eine Mit=

<sup>1)</sup> Im September 1810 schrieb Knebel an seine Schwester: "Schubert's «Ansichten der Natur». Mansches Gute darin, doch ungegohrner Wein, wie die meissten deutschen neuern Schriften dieser Art. Wenn der Wein älter wird, wird er meist sauer."

theilung und Berührung des Geistes, die er in dem Lande und unter dieser Art Menschen wol nicht sindet. Unsre Iphigenie, die dorthin versschlagen war, sühlte dies oft, ohne es sich klar machen zu wollen, und ihr Geist suchte alle seine Mittel, um den innern Reichthum noch auszubreisten. Das kann auch ein weibliches Gemüth leichter, das immer nur im Stillen vorwärts strebt, aber das männliche Gemüth will immer auch liesber die Frucht seiner Anstrengungen sehen und ernten und wird erweckt zu weiterm Forschen durch Mittheilungen. Wenn er nur in Jena sein könnte!

Mich dünkt, es ist ein Stillstand in Allem, was fortrücken soll, wie in der Natur um uns her. Die Errichtung des Appellationsgerichts ist anch verschoben, heißt es (doch sagen Sie es nicht), weil die andern Höfe, die so immer Alles hindern, nicht einig darüber sind. Daß Ziegesar deswegen diesen Winter noch hier bleibt, ist mir lieb; denn ich denke immer, es könnte sich hier eine Stelle sinden, die ihm lieb wäre und ihn bei uns seschlichkeit und Wohlwollen sind so gute Eigensschaften, daß man sie nicht gern missen mag.

Wir hätten bald einen Verlust erlitten, der uns recht empfindlich gewesen wäre. Die Schardt war tödtlich frank, doch ist sie jetzt, hoffe ich, außer Gefahr, obgleich der Schwindel noch nicht gehoben ist. Sie selbst ist so geistreich und für alles Höhere empfänglich, daß man immer einen Trost fand und doch immer Theilnahme für Poesse und Kunst sins det bei ihr. Solche Naturen werden in unserm Kreis immer seltner!

Vorige Woche habe ich einen Tag eine ber besten Freundinnen ber nunmehrigen Gräfin Ebling gesehen, eine Dame aus Petersburg, die verspro= chen hat, wenn sie von Paris kommt, wieder bei uns zu bleiben. So gebildet, geiftreich und ge= fühlvoll habe ich noch keine Russin gesehen, dabei für das Große der menschlichen Angelegenheiten höchst theilnehmend und wohlwollend, dabei einen Reichthum ber Sprache, ber unbeschreiblich ift. Die frangösische Sprache, welcher ihr eignes Gemüth den Ausbruck gab, ist mir noch nie so reich er= Die Dame beißt Zwetschin, ihre Schme= fter, die sie aufsucht, ift die Prinzessin Gargarin, ihr Mann ift Gouverneur von Petersburg. hat an allen Seiten des ruffischen Reichs Güter, und hat ein Bild ber Nation entworfen im Ge= spräch von der Empfänglichkeit und Naturreichthum ber Fähigkeiten, das recht erfreulich ift. die Gräfin Edling bei näherm Umgang auch so viele schöne Seiten entwickelt wie ihre Freundin, so ist sie uns ein wahrer Gewinn. Was ich so gern finde, ift die Gutmuthigkeit und bas Gefühl, etwas Gutes leiften zu wollen.

Frau von Stein ist abwechselnd wohl und leis bend; dies sind wol Folgen der Witterung. Sie lebt in ihrem Zimmer, erhält Besuche und liest und ist recht in der schönen Stimmung, ihren Seist mitzutheilen. —

# 85.

Weimar, ben 28. August 1816.

Heute an Goethe's Geburtstag wollen wir ihm aus der Ferne unsre stillen Wünsche senden. Ich hosse, die Sonne leuchtet ihm freundlich heut, und so möchte ihm der Gedanke der sernen Freunde auch wohlthätig sein. Er ist nicht so mittheilend wie Sie, lieber Freund, und wo man bei Ihnen das Wohlwollen gern ausspricht, weil man ein wiederkehrendes Gefühl empfängt, so mag man bei ihm nur still die Gefühle bewahren. Es ist nicht Allen Gleiches von den Göttern verliehen, und wir sollen die vielsachen Gaben nehmen, wie sie ersscheinen.

Ich soll Ihnen das Gedicht von Schubert, welsches er in Boschens Zimmer neben eine Lilie legte, als er sie nicht fand, zusenden. Karoline hat es für Sie abgeschrieben.

Ich hoffe, Sie besuchen unsre Großherzogin in Dornburg, wenn der Himmel so bleibt. — Frau

von Stein grüßt (ich war mit ihr spazieren) und sendet Ihnen dieses Oracle-Blatt 1).

### 86.

Beimar, ben 11. September 1816.

Ich habe lange nichts von mir hören lassen, lieber Freund, weil die Tage, wo ich Ihnen schreisben kann, immer Abhaltungen kamen. Wenig will ich nicht gern schreiben. Ich hosse, Sie sind wohl. Ernst sagte mir, von Färber?) gehört zu haben, daß Sie im Bett gewesen. Ich denke doch, es soll nicht von Bedeutung sein, sondern nur eine weise Vorsicht.

Am Sonntag Abend ist Frau von Kalb hier angelangt, nachdem sie mich und die Stickling in nicht geringe Verlegenheit setze; denn wir sollten ihr ein Zimmer verschaffen. Es ist hier eine schwere Aufgabe, und zumal da man ihr nicht gern un= nöthige Ausgaben machen mag. Sie ist geistig lebhaft, doch körperlich nicht stark, und ihr Ver= stand zu einer Ruhe und Reise gelangt, die einem immer bedeutend erscheint, zumal wenn sie über

<sup>1) &</sup>quot;L'oracle" hieß eine in Bruffel erscheinende politische Zeitung.

<sup>2)</sup> Cuftos ber Schloßbibliothek zu Jena.

Weltanfichten spricht und ihre Resultate mittheilt. Ueber sich und ihre Verhältnisse scheint sie sich auch noch zu täuschen, und will immer thätig sein. Das ift hubsch in ihr, und baraus entspringt auch viel Interessantes, boch ob es fruchtet, ift die Frage. Sie will vierzehn Tage hier bleiben. ich so lange hier bin, zweifle ich. Wenn ber Herbst so fortfährt als in diesen Tagen, so gehe ich noch auf vierzehn Tage nach Rubolstabt. ift recht eigen, daß die warme Luft so angreifend ist und nur Unruhe erweckt, die man sich sonst nicht zu beuten vermag, man hat immer Angst. Die großen Feuerfäulen bes Besuvs, bie Erber= schütterungen in Schottland haben wol unfre Temperatur auch in Bewegung gesetzt. Wir fühlen uns mit dem großen All in einer Berbindung, die wir gern auf eine andre Weise empfänden. Aber wir muffen nur ftill fein und uns tröften, daß wir noch auf bem Erdrücken so leidlich fort= tommen, und wenn sie sich selbst fortbewegt, wir unvermerkt auch weiter kommen.

Die Reisenden vom Rhein kommen nun wies der und erzählen wie von einem Paradiese, und jeder will glauben machen, er sei recht selig ges wesen. Es geht mir mit diesem Lob eigen; denn ich möchte nicht jeder Individualität Ansicht haben, und was allgemein bewundert wird, wird oft nicht verstanden, ist zu fürchten. — Den 1. dieses ist die Großfürstin abgereist von Petersburg und wird gegen Ende des Monats wol hier sein. Graf Edling wird sich wol auch zu dieser Zeit einstellen; er soll sehr glücklich sein, die Familie der Frau 1) ihn sehr lieb haben. Goethe wird in dieser Woche auch erwartet. Never erzählt von dem behaglichen Leben in Tennstedt, woran ich zweiselte, und doch zeigt Goethe's Ber=weilen dort, daß er sich nicht übel besindet.

Ich denke mir die Berge von Jena recht oft; sie sind mir' wie alte Freunde wieder nahe gekommen. Es ist ein eigner Zauber in den Steinmassen. Hätte ich nur Schubert's "Ansichten der Nachtseite der Naturwissenschaften" in Jena lesen können! Da hätte ich recht viel lernen können durch die daraus entstehenden Unterhaltungen und das Anschauen der Bergarten.

Sagen Sie mir doch, ob Sie Professor Köthe<sup>2</sup>) gesehen? Sein Zustand ängstigt mich recht. Die= ses Blutspeien ist nicht immer gefährlich, aber es

<sup>1)</sup> Er heirathete ein Fräulein Stourdza, Ehrenfräulein der Raiserin. Die Berlobung hatte zu Naumburg stattgefunden.

<sup>2)</sup> Fr. A. Köthe, Professor der Theologie, Diakos nus und Garnisonsprediger zu Jena, Verfasser der Schrift "Ansichten der Gegenwart und Aussicht in die Zustunft" (Amsterdam 1809), und Herausgeber mehrer gesschichtlichen Zeitschriften. Er starb erst im Jahre 1850.

schwächt doch. Er ist mir sehr lieb., und man gewinnt ein großes Vertrauen auf seine reinen Ansichten und Gesinnungen, wenn man ihn näher sieht. Wenn das Schicksal bieses Verhältniß störte, so wäre es recht traurig! —

Run leben Sie wohl. Alles Gute sei mit Ihnen! Grüßen Sie die Ihrigen! Bernhard's kluges, freundliches Gesichtchen vermisse ich oft. Sie haben auch unsern Hand gesehen, der mir sehr lieb ist. Er und Meyer sind die einzigen recht tröstlichen Erscheinungen in der Gesellschaft und immer für Ideen empfänglich. —

#### 87.

Beimar, ben 25. September 1816.

Ich denke mit einer Art Sorge an Ihren Huften, lieber Freund, und wünsche noch recht milde Luft, um die Brust, ehe die rauhen Stürme kommen, noch zu entledigen und zu stärken.

Gestern haben wir einen recht freundlichen Abend gehabt bei Goethe, der meine Schwester, Frau von Kalb und mich und meine zwei großen Kinder zu einem Thee eingeladen. Unser Meher war natür= lich auch dabei, und Frau von Stein sollte dabei sein, aber sie wird leider die Abende so müde und fürchtet das Blenden des Lichts, auch glaubt fle schwer zu hören; bas ift recht traurig. Goethe war heiter und mittheilend und zeigte uns Rupferstiche aus "Faust", die ein Maler Corne= lius aus Rom gesendet. Die Scene, wo Balen= tin erstochen auf ber Straße gefunden wird und Fauft mit Mephiftopheles entflieht, Gretchen mit einem tiefen Schmerz zurücksinkt in ber Frau Marthe Arm, einzelne Gruppen auf ber Strafe entstehen und neugierig ohne Theilnahme stehen bleiben, dies Alles ift mit ber alterthümlichen na= tionellen Umgebung ausgebrückt. Mir ift ber Aus= ruf babei im Innern erschallt, wie Valentin sich nicht Bruder nennen will und ausruft: "Deiner Mutter Sohn!" Schöneres und Angemesseneres die= fer Situation, die das ganze Schicksal ber unglück= lichen Schwester ausbrückt, konnte nichts gesagt wer-Ich bin so mit "Faust" verwebt, daß ich alle Stellen erkenne und auch auf jebe Lebens= situation anbre paffende Spruche baraus anwende, bag mir bie leisefte Anregung gleich bas Ganze nabe bringt. Ich glaube, fo lebten bie Griechen in der "Ilias", und so genießt man auch die Boe= fie, wenn fie fich ins Leben verflicht.

Diese Woche kommt unsre Großfürstin wieder. Wie viele Erinnerungen erweckt diese Ankunft! Ach, und man darf nicht aussprechen, was man erfahren, da der arme Bruder es sich eigens auszgebeten. Es thut mir wohl, daß er so viele Liebe

fühlt für die theure Schwester, doch ist es meine Art zu empsinden nicht; denn ich spreche gern von den Verschwundnen. Die Hoheit wird, wenn sie hier wieder ihren Lebenskreis beginnt, auch empsinden, was sie hier vermiste schon bei der Abzreise, und nun! Für diese beiden Cheleute ist dieser Verlust unersexlich und ein Unglück im wahren Sinne des Wortes. Wer vermist aber diesen Engel nicht, dessen Herz ihr nah war und fähig, ihre schöne Seele zu empsinden. —

Graf Ebling ift angekommen mit seiner Frau, die mir fehr lieb ist, die ich liebe, als hätte ich fie längst geliebt. Sie hat einen Berftanb, eine erhöhtere Art zu empfinden und zu erkennen, ber fie einem gleich nabe bringt, babei eine Gute, einen Ausbruck bes Wohlwollens, ber fie fehr anziehend macht. Er wird gewiß immer mehr auch die guten Seiten seines Gemuths zeigen lernen in solcher Umgebung. Sie will gern allein sein und nur kleine Gesellschaft um sich haben; dies freut mich; ich werde Alles thun, was ich kann, ihr etwas Angenehmes und Liebevolles zu erzeigen. fühlt sich anfangs freilich allein, ba sie immer ent= weber am Hof ober in ihrer Familie lebt, ber Mann muß feinen Geschäften leben; also hat fie, ehe sie ben Lebensgang recht zu finden weiß, wol Momente ber Sehnsucht, da zumal ber Familien= freis, ber sie umgab, vorzüglich ift. Sie liebt

feinen geselligen Zwang, und kommt aus der grospen Hauptstadt und vom Hof des Kaisers viel freier zu uns, als wir in den engen Werhältnissen es gewohnt sind. Sie sagte mir neulich, daß sie alle diese Rücksichten auf Gesellschaft, das lange Leben in ihr, das Stehen u. s. w. nicht kannte, da, wenn sie nicht an den großen Hoffesten sich hätte zeigen müssen, sie in dem Eirkel der Kaisersfamilie am allerfreisten gelebt habe und ohne Zwang. Das fühle ich wohl. Sie sagte, erst seit Wien habe sie höße kennen lernen, nämlich den Zwang der Höse. Ich muß wol Recht geben, daß man sich unnöthige Lasten auslegt im Leben, aber es ist ein Wisverstand, der wol aus einem höhern Begriff entsprungen.

Ofen's Geschichte ist mir sehr traurig', weil er auf lange Zeit der guten Sache schaden kann, da er die Preffreiheit so entwürdiget zu Schimpsworsten; das Blatt mit den Eselsköpfen hat mich in meiner Musion von Freiheit garstig gestört 1).

<sup>1)</sup> Dien hatte in den Probeblättern seiner Zeitschrift "Isis" unter Anderm die rostocker Professoren hart gestrossen, die sich als Feinde der Naturphilosophie seiner Berusung widersett, und er hatte sie durch beigefügte Eselsköpse bezeichnet. Auch die mecklendurger Regierung war seinem Spotte nicht entgangen, weil sie zur Ersparung der Reisekosten die Anstellung eines im Lande Ansfässigen vorgeschlagen. Bgl. H. Dünker "Zu Goethe's Inbelseier. Studien zu Goethe's Werken", S. 375 fg.

Anfangs hat mich (unter uns gesprochen) die Geschichte sehr betrübt, solange ich nur Eichstädt's Cabalen fah und feinen Schut nicht ertragen fonnte, ben man ihm immer angebeihen läßt un= verbienterweise 1). Da aber Ofen sich selbst solche Blößen gibt, so kann man leiber auch ber Frei= heit nicht weiter genießen, und bies töbtet auf viele Zeiten ben Reim des Beffern. Dabei thut mir Den in seinen Familienverhältniffen leib; benn wenn Medlenburg Genugthuung verlangt, so konnte er alle Insultationen erfahren, und er könnte mit Ehren nicht bleiben, wo er ift. Wenn er einmal einer Rothwendigfeit weichen muß, so konnte er es noch mit Anstand, wenn er schwiege, ehe die Strenge andre Maßregeln fobern möchte. ift immer bas Opfer und mit ihm Die, bie an den Ideen des Besserwerbens in der Welt sich halten möchten. Es ift ber Gang ber großen wie der fleinen Weltbegebenheiten, die Individuen sind für die Ideen noch nicht gebildet, und das Unge= schickte behält die Oberhand. Ich könnte wieder eine Stelle aus bem "Fauft" citiren.

Sie wären sehr artig, wenn Sie mir Riemer's

Charlotte von Schiller.

20

<sup>1)</sup> Professor Eichstädt zu Iena war der Redacteur der von Weimar aus begünstigten dortigen "Literaturs zeitung".

Vorrede 1) zu lesen schickten; benn hier gibt man mir Alles zu spät. — Ich habe mich neulich recht über Niethammer's gefreut; sie sind Beide so gut und verständig, und der Sang der Ideen, die er noch mit Schiller wechselte, ist sich treu geblieben. Er hatte immer den guten Willen und eine Klarsheit der Ansichten für seine Studien.

Denken Sie, daß Frau von Kalb drei Mosnate hier bleiben will! Es bekümmert mich, da ich die äußern Bedingungen ihres Lebens nicht einsehe. Ohne Geld, unbehülflich durch ihren Zusstand, ist sie ganz abhängig von fremder Theilsnahme und Hülfe. Sie ist weniger lebhaft, aber immer die alte sonst und einer Selbsttäuschung fähig, die unbegreiflich ist.

## 88.

Weimar, ben 5. October 1816.

Nur ein Wort heut, lieber Freund, um Ihnen will etwas oft Gesagtes zu wiederholen. Doch da es immer aus dem Herzen kommt, so hören Sie es doch gern. Nur daß ich Ihnen herzlich banke, sage ich, und Sie freundlich grüße. Ich bin um

<sup>1)</sup> Zu seinem "Griechisch=beutschen Handwörterbuch". Vgl. Knebel's Brief an Goethe Nr. 492.

halb 10 Uhr zur Großherzogin mit Frau von Stein, Frau von Kalb eingelaben und kann nicht so viel sagen, als ich gern möchte.

Diese Woche begann mit einem Frühstück in Belvedere und endete in den Zimmern der Großscherzogin. Auch Donnerstag (den 3.) war ich am Hos. So ist es ein ewiger Kreis, den man zu ziehen scheint, und nur dann und wann führt die Bahn seitwärts. Es ist das Schönste dabei, daß man die Hoheiten gern sieht und sie gern unter andern Bedingungen des Lebens auch suchen würde, daß sie so anziehend und liebenswürdig sind. Wenn ich die kleinen Prinzessinnen sehe, so denke ich ost, daß ich nun schon drei Generationen dieser Famislie mit Antheil und Liebe nahe bin.

Eben erhalte ich Ihren lieben Brief und freuc mich, daß er doch keine Klage über Ihren Husten enthält, den ich gern wegwünschen möchte, ehe die Winterluft naht. Ich sende Ihnen Niemer's Vorzede wieder, die sehr viel Schönes und Verständiges ausspricht und über den Zustand des Wissens und die Aufnahme desselben viel Wichtiges enthält. Einen Wunsch hätte ich dabei (unter uns gesagt), daß er nicht das individuelle Bedürsniß mit hinzeingemischt hätte, sondern als rein wissenschaftlich Alles behandelt hätte. Es ist vielleicht aus Abssicht geschehen, aber aus einem erhöhtern Standpunst wird die Wissenschaft immer edler erscheinen, und desse

wegen hat auch die Göttin der Weisheit den stol= zen Schritt.

Ich danke für die schönen Worte über die "Isis". Ich kann mich seit den Eselsköpfen auch recht über solche Erscheinungen ereisern. Alles grüßt und freut sich Ihres Andenkens. Morgen über acht Tage gehe ich auf vierzehn Tage nach Rudolstadt. — Boschen hat mir auch einen lieben Brief geschrieben. Frau von Kalb wird, fürchte ich für sie, länger bleiben, als wir dachten. Sie dankt sehr für Ihren lieblichen Brief.).

# 89.

Beimar, den 9. October 1816.

Ich sende Ihnen, verehrter Freund, den Dasmenkalender<sup>2</sup>) auf zwei Tage, weil Sie ihn da gewiß gelesen haben und ich ihn gern nach Rusdolskadt nähme, um dort die Gesellschaft, zu welscher diese Neuigkeiten immer spät kommen, zu unterhalten. —

<sup>1)</sup> Seit diesem Briefe erscheint fast ohne Ausnahme das von in der Namensunterschrift.

<sup>2)</sup> Das "Taschenbuch für Damen" auf das Jahr 1817, das unter Anderm einen Theil von Goethe's "Westöstlichem Divan" und den Anfang der "Neuen Meslusine" enthielt.

Ich wollte Sie aufmerksam machen auf ein Werk von einem gewiffen Bopp über bie Sans= fritsprache 1), wo Stellen aus bem Ramajan und aus ben Bebas übersett find, die wunderschön, groß und herrlich sind. Es ift, als ob die Indier bie wahre Weisheit hätten, und das All sich in ben schönften beseelten Bilbern zu benken ift bas Erhabenste, und unfre Ibeen und Untersuchungen über bas Wesen ber Dinge kommen einem ganz troden und unbelebt vor. Es ift eine Einleitung von Windischmann an der Spite des Werks, bie vortrefflich ift und die ein geiftreich hohes Gemuth durch die Ansichten und Ordnen der Ideen noch reicher erscheinen läßt. Ich kaufe mir bas Buch felbft, und hätte Niemand ber Gelehrten in Jena dieses reiche Werk, so sollen Sie es alsbann von mir haben. Es scheint, als wäre mit bem Einfluß ber ägyptischen Götter, bie mit Disgestal= ten die Phantafie erfüllen, der reine Beift ver= schwunden. Zwar sind die ägyptischen Götter auch hohen Ursprunge, und nur die unreine Gemuthe: art ber Menschen erschafft biese verworrenen Bilber.

Das Gedicht über die "Isis" ist recht artig und mild. Diese Misklänge verhallen mit der

<sup>1)</sup> Franz Bopp "Ueber bas Conjugationssystem ber Sanskritsprache", Frankfurt a. M., 1816. Bgl. den "Brieswechsel zwischen Goethe und Knebel", II, 194.

Zeit, aber es ist doch nicht gleichgültig, ob sie da waren oder nicht, weil der Eindruck doch bleibend fortwirkt, das Bose gerade länger als das Gute. "Il est dans la nature humaine", sagt Rousseau, "d'oublier le bien plus vite que le mal."

Wir haben gestern schone Musik bei Graf Gb= ling gebort. Der berühmte Clarinettift Hermftabt ließ fich hören, und bie hiefigen Sanger Stromeper und Moltke haben wunderschön gesungen. Es war ein mahrer Genuß, babet bie liebenswürdige Wir= thin, ber gutmuthige, höfliche Wirth und eine an= genehme fremde Familie, Graf D'Donell aus Seine Frau ift eine Enkelin bes Fürsten Ligne 1). Ihn sah ich vor drei Jahren im October, wo er aus bem Kriegsgetümmel zu mir fich fand, mit bem innigsten Antheil und Liebe für Schiller. Goethe fagt auch von ihm, daß er kei= nen liebenswürdigern Menschen kenne; und das ift mahr! es ift, als fanbe man feinen nächften Ber= wandten wieder. Dabei hat er viel Welt und Menschen gesehen und spricht sehr gut, und ba= bei ift er kindlich und herzlich. Unfre Goheiten waren auch freundlich und liebreich.

Der Großherzog befördert der Kalb ihre Wün= sche auf eine reelle Art, und sie wird nach Hom= burg reisen. Ich bin froh darüber; denn wir

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's "Werke", VI; 86, fg., 440.

können ihr nicht helfen und leiben mit ihr. Da es nicht blos aus ihrem Schicksal, sondern aus ihren Ansichten entsteht, daß fie sich Dieverhält= nisse schafft, so kann man auch nicht immer mit= fühlen und wird verftimmt und ermüdet. Des= wegen haben wir eine Art Ruhe, wenn sie sich weiter bewegt. Ich rechne es mir als eine Kraft an, ihren Ibeen zu folgen und nicht zu wider= sprechen. Ich glaube, eigentlich lebt fie nicht lange, und da moge ihr die Ruhe willkommen sein. wollen hoffen, daß ste, wie ber Graf be la Gar= die, auf ihrem Grabstein sich sagen könne: dem felix 1). Ich liebe biese Grabschrift sehr und muß fie auch in ber Originalsprache hersegen. Lachen Sie mich nicht aus! Es haben sich bieser Tage so viel Empfindungen in mir geregt bes Schnierzens über bie Bergänglichkeit ber Dinge, obgleich die Büßungen bes Wiswamitra 2) mir beweisen, daß alle Zustände vergeben muffen.

Ich habe das Driginal der Lotte gesehen, die jett hier ist und Goethe nach zweiundvierzig Jahren zum ersten mal sah! Sie ist Kammerath Riedel's Schwägerin, eine Hofräthin Kestner aus Hannover, eine sehr hübsche Frau, wol weit in

<sup>1)</sup> Endlich glücklich.

<sup>2)</sup> Die Episobe aus bem Ramapana in ber oben ans geführten Schrift von Bopp.

Sechzigen. Bebeutende Augen und schöne Gestalt bat sie fich erhalten und ein schönes Profil, aber leider wackelt der Kopf, und man sieht, wie ver= gänglich die Dinge ber Erbe find. Sie hat Goe= the auch fehr anders gefunden. Sie ift geiftreich, gebilbet und nimmt großes Intereffe an ben Welt= begebenheiten. Sie hat acht Kinder, die alle schon in der Welt wirken und leben. Ihr Mann ift tobt. Die geheime Kammeräthin Riebel, die im "Werther" als naseweise Blondine bezeichnet ift, saß auch ganz gesetzt und ruhig neben uns, und so wirkt bie Sand ber Zeit über bie Menschen, und nur was wir fühlen und empfinden, bleibt uns lebendig. Die gelben Blätter rauschen neben mir zur Exbe nieber, und alle biese Bilber sind bie Zeichen bes menschlichen Schicksals. Rur bas Gefühl bes bleibenden Wohlwollens und die Em= pfindung ber Freundschaft führen in heitre Regio= nen, und biese wollen wir festhalten.

## 90.

Rudolftadt, den 17. October 1816.

Da ich ein herumwandelndes Leben führe hier, so will ich die ruhige Morgenstunde benugen, um Sie zu begrüßen, ehe die Post morgen abgeht. Es ist so freundlich hier im Saalthal, und die

Wiesen so grün, und die Saale nach allen Stür= men, die ihren Grund aufgeregt, wieder hell, und bie Berge und ber blaue Himmel spiegeln fich wie= Mir ift dieser Anblick so erfreuend; benn unfre Ilm ift so trüb und schlängelt sich wie ber Styr durch die Unterwelt, daß es einen bei ben trüben grauen Tagen orbentlich wehmuthig ftimmte. Die Walbberge ftärken bas Auge wie bie Bruft, und Dank sei es ben Blutegeln, die mir Rieser recht zur guten Stunde gerathen, daß die innern Augen hell find. Der Druck auf dem Ropf ift beinah gang weg, ber mir oft bie Gegenstände wo nicht verfinsterte, boch in einem undern, trüben Lichte zeigte. Meine gute Mutter leibet auch an rheumatischen Uebeln und hat bose Augen; sonft ift sie rüftig und lebhaft.

Die junge fürstliche Familie ist gar gut, und die Prinzessin von Dessau, die eine liebende gute Tochter war, ist jest eine gute Frau, der Schwiesgermutter lieb und werth. Dem Gemahl leistet sie treulich Gesellschaft und macht ihn mild und hat gewiß guten Einsluß dauernd auf ihn. Das junge Paar ist anspruchslos und einsach und wollen gern es den Menschen gemüthlich machen, wo sie können. Die Fürstin Mutter schnerzt mich tief; denn der Verlust des jüngsten Sohnes ist die tiesste Wunde, die ihr das Schicksal schlug, weil sie auf ihn so viele Hossmungen des Lebens grüns

dete und er der letzte ihrer Kinder war, mit dem sie noch Bieles im Leben theilen wollte. Gestern haben wir im Hain bei einem Spaziergang unsrer Verluste gedacht. Der Prinz Vernhard starb acht Tage nach unsrer geliebten Freundin. Aber wir fühlten die unsichtbare Nähe der Geliebten und suchten uns an diese zu halten. Nur wir haben sie verloren, nur unsre Augen sinden sie nicht, wol aber unsre Herzen, und dieses Flüchten in die Welt unsrer Träume und Sehnsucht hat auch sein Gutes.

Um wieder auf die Begebenheiten des Lebens zu kommen, so steht unster Fürstin wieder eine Trennung bevor; denn die Prinzessin ist Braut mit dem Fürsten von Schönburg-Waldenburg, welcher auch in diesen Tagen kommen wird. Die Begebenheiten der hiesigen Familie liegen mir recht nah, und ich theile sie wie meine eignen mit.

Man lebt recht lustig hier. Es ist eine herumwandernde Schauspielergesellschaft hier, und heut wird "Hamlet" gegeben; ich habe Neigung hin= einzugehen; denn Shakspeare kann verhunzt werden, doch nicht erstickt. Uebrigens bin ich noch nicht im Theater gewesen; denn Kozebues u. s. w. sieht man überall.

Ich hoffe, Sie genießen die Sonne und freuen sich der blauen Saale. In Jena muß es recht schön sein. Ich wollte, Frau von Stein besuchte

Sie, bamit sie sich herausreißt und in Ihrem Umgang sich erfreut; sie war recht matt, als ich von ihr ging. Sie werben morgen 1) von Ihren Fenstern die Feuer sehen, und ich will sie auch sehen. Zuerst aber sehe ich "Napoleon"; benn man gibt ein Stud - wie es zusammengeftoppelt ift, weiß der himmel; aber Napoleon erscheint per= sönlich. Daß wir biese Schreckensgestalt als Pup= penspiel nun gebrauchen burfen, ift bas Glud bes Tages, bas man fühlen und erkennen muß. 3ch wollte, Napoleon müßte fo viel taufend Jahre ein Bulkan sein wie ber Wiswamitra; zum Brami= nen würde er wol nicht anstehen, bazu hat ber Erdgeist zu viel Gewalt (über ihn). Wenn er geläutert durch Prüfungen und Bügungen werben kann, so wollen wir es ihm auch gewähren, wenn er nur im Leben nicht mehr feindlich uns zur Buge erscheinen fann. Es wäre recht intereffant, wenn Sie aus bem Sansfrit übersetten. schöne Sprache, Ihr zartes, lebendiges Gefühl könnte uns diese Dichtungen recht anmuthig nachbilben, und es wurde Ihnen ein belohnendes Ge= schäft sein. -

Meine Mutter empfiehlt sich, Karoline auch. Sie ist allein mit mir; benn Emilie hat eben alle

<sup>1)</sup> Am Jahrestag ber Schlacht bei Leipzig.

Stunden schon begonnen und durfte nicht wieder unterbrochen werben.

## 91.

Beimat, den 13. Rovember 1816.

Ich habe so lange nichts Aussührliches von Ihnen gehört, lieber Freund, daß ich mich recht sehne nach Nachrichten. Ich habe indeg wieder Trauer und Freude erlebt. Der Tod meines Jusendfreundes, den ich wie einen Bruder liebte, des guten Gleichen ), hat mein Gemüth wunders dar schwester mir am Gerzen liegt, schwerzt mich unbeschreiblich! Der älteste ihrer drei Söhne ist dreizehn Jahr 2). Wie viel hat da eine Mutter noch zu thun, ehe der Knabe an das männliche Alter sich anschließt, und mit wie vielen gewaltthätigen Gesühlen wird doch eine Mutter bekannt, wenn sie allein das Schicksal eines Jünglings in Hän-

<sup>1)</sup> Bgl. Karoline von Wolzogen's "Literarischen Nachlaß", I, 20.

<sup>2)</sup> Dieser älteste Freiherr von Gleichen=Roßwurm heisrathete später ihre jüngste Tochter Emilie. Die ältere Tochter vermählte sich mit dem Berginspector Junot zu Rudolstadt, einem Verwandten des Marschalls.

ben hat! Die Bater stehen immer wie die eiserne Nothwendigkeit ba, um ben Streit bes Gemuths zu schlichten, wo eine Mutter nur mitempfinden fann. Bu biesen brei unerzognen Söhnen kom= men die weitläufigen Besitzungen, die in so ver= schiebenen Ländern liegen, und wo man mit so vielen Regierungen und Verfaffungen bekannt sein muß. Will die gute Frau nicht felbst mit bies leiten, so ift fie ber Willfur frember Inftangen preisgegeben; und wo herrscht noch bas reine Bertrauen, wo fann man bies suchen? Bu bem Allem liebte fie ben Mann unaussprechlich, und ihr Leben war nur für ihn. Wo soll unter bem Druck so mannichfacher Zusammenstellungen eine reiche liebende Natur die ihr nothige Kraft finden? Wie viel bieser eble Mensch seinen Freunden, seinen Verwandten war, ift unaussprechlich. Meine gute Mutter liebte ihn wie einen Sohn, und seine Zurückfunft aus Franken, wo er leiber gestorben, war ein Ziel ihrer Wünsche und Troft. bies Gemuth febe ich mit einem Schleier umhüllt, in deffen Sonnenblicken ich mich so gern des Le= bens erfreute!

Zu den traurigen Gemüthsbewegungen habe ich doch wieder erheiternde Augenblicke gefunden. Am Donnerstag hab' ich einen frühern sehr instereffanten Bekannten wiedergesehen, den Graf Pahlen, der vor sieben Jahren hier war; seitbem ift er ruffischer Gesandter in ben Vereinigten Staa= ten von Amerika gewesen und zulett in Brafilien. Er ift einer ber feinsten Menschen und sehr klug und unterrichtet und lebhaft fühlend für alles Eble und Gute. Jest hat die Welt und vielleicht viel= fache Erfahrungen manche tiefe Falten in seinem Besicht gelassen, aber er ist eigentlich noch mitthei= lender geworben. Er hat mir so schön von Ame= rifa erzählt, von der Natur, daß ich, wenn ich junger ware, gern hinginge. Die Menschen, sagt er, sind sehr gut, wo die Racen nicht mehr ver= mischt sind; die Halbweißen und Halbschwarzen wären die abscheulichsten; sobald sie aber nur rein und unvermischt erschienen, ware ber Charafter groß und nach Freiheit ftrebend. — Die großen Naturerscheinungen find ihm sehr in der Seele geblie= Ueber die Furcht, die ich äußerte, daß die vielen Franzosen, die sich bort niederließen, auch Unheil mit ber Cultur verbreiten fonnten, fagte er, daß nichts zu befürchten sei, weil die Engländer boch mehr herrschten mit ihrem Geift und Sitten. So sehr die freien Staaten die Engländer in Masse nicht liebten und ihr Joch nicht auf sich nehmen würden, so fehr ehrten fie die Individuen, und eben beswegen wurde fein Frangos Glauben und Vertrauen finden. In Brafilien, fagt er, mare bie Natur unbeschreiblich reich und groß. Der portugiefische Hof mare eigentlich zu träge,

um zur Aufflärung beizutragen, und man erblickte nur unbedeutende Spuren noch seines Daseins. So viel konnte ich vernehmen und hätte gern mehr ersfahren. Doch ist dieser Graf Pahlen jett russesscher Gefandter in Baiern und kommt vielleicht wieder. Ueber Deutschland hat er auch sehr schöne, leider wahre Beobachtungen angestellt und wünscht, daß endlich die Zeit käme, worde Unterschiede aufshörten und ein deutsches Land und Volk sich gestaltete.

Die zweite Bekanntschaft, die ich erneuert habe, ift ein Herr von Rennekamp, ein Livländer, ber mich in ben Morgenstunden besucht. Er hat alle Länder und Reiche gesehen, alle Bofe und Ber= hältnisse kennen lernen und war auch im Krieg mit thätig. Er fagt aber mit einer so innigen Rüh= rung und Ueberzeugung, daß er ben Glauben an das Befferwerben verloren habe und nur feine . Ruhe und Befriedigung im Studium der Natur und ber Runft fände. Er ift eigentlich jest in Oldenburg und liebt den Herzog unaussprechlich. Er ist auch wirklich der einzige deutsche Fürst, der Alles, was feine Größe betrifft, ausgeschlagen, bessen Land keine Schulden hat und ber seine Un= terthanen wie seine Kinder ansieht. Ich habe ihn ichon lange so geachtet, und es freut mich, daß sich dieser Charafter treu bleibt.

Uebrigens freue ich mich außer ben seltnen, so

bebeutenben Fremben der Gräfin Ebling, die so geistreich und verständig und gut ist, daß man ihre Bekanntschaft als ein bleibendes Gut ansehen muß. Eine literarische Bekanntschaft habe ich mit Bernardin de Saint=Pierre, eben durch die Grässin Ebling, gemacht, die mir auch schon angenehme Stunden gab. Dabei lese ich zum zweiten mal Schubert's "Nachtseite der Natur" und sinde auch da viel Stoff zum Nachdenken und zur innern Bilzung und Erhöhung des Gemüths.

Nun haben Sie ein Bild meines Lebens, lieber Freund. Sagen Sie mir auch von sich Gutes
und Tröstendes, und glauben mir, daß ich gern
Ihnen Alles leicht und eben machen möchte im Leben. — Die Griesbach sah ich auch in diesen Tagen; sie ist heiter und sieht wohl aus. Ich habe
sie bei Frorieps 1) gesehen, wo ich die Frau sehr
achte und liebe, und sie öster sehen werde. Im
Hause übrigens gibt es immer literarische Neuigfeiten.

<sup>1)</sup> Fr. L. Froriep war in diesem Jahre als Obersmedicinalrath von Berlin nach Weimar zurückgekehrt, um seinen Schwiegervater Bertuch in der Leitung seiner Buchshandlung, des Landes = Industrie = Comptoirs, zu untersstüßen.

## 92.

Weimar, den 23. November 1816.

Ich will Sie, lieber, verehrter Freund, in Ihren stillen Gegenden, die ganz des Winters Gewand angenommen, aufsuchen, Ihnen gute Stunden wünsichen und schöne Erscheinungen. Bon Boschen haben Sie einen Brief erhalten, ich hoffe bald auf einen; denn sie will ihren Freunden abwechselnd schreiben. Es geht ihr auch wie mir; ich muß auch immer aus dem engern innern Kreis ausgehen, wenn ich an Viele schreiben will, da ich doch eigentslich mit der Welt nicht in zu naher Berührung stehe, und da kann man oft denken, daß man nicht genug Stoff zum Mittheilen fände. Und doch ist's nicht so; denn den Freunden ist Alles lieb, nur schon der Augenblick, in dem wir unstre Freunde mit uns beschäftigt denken, ist erfreulich.

Ich habe so viel Besuche zu geben bei meinen Freundinnen, denen ich etwas sein möchte. — Ins Theater gehe ich auch, nicht immer aus Freude über die Kunst; denn Künstler und Dichter kommen dem Herzen nicht erfreulich vor, wenn man sich durch die Kozebueiaden durchschlagen muß. So habe ich Mittwoch, Rudolf von Habsburg" 1) gesehen,

<sup>1) &</sup>quot;Rudolf von Habsburg und König Ottokar", Schauspiel von Kozebue.

Charlotte von Schiller.

der neuen Schauspielerin wegen. Was da für Poesie ist! wie die Verse klappen! Wäre Mittwoch die Sonnensinsterniß gewesen, so hätten wir uns zu den Wilden versetzt geglaubt, die einen unsinnigen Lärmen machen, um die Sonne zu betrauern oder zu erwecken. Das unselige Versgeklapper besleidigte die Ohren, und die matte Ersindung, die lumpenhaften Helden, die nur die Namen der alten Helden geborgt hatten, beleidigten das Ohr. Heute hören wir die "Wegelagerer", und die Musik ist mir wohlthuend.

Uebrigens habe ich viel zu lesen und konnte doch gestern zum ersten mal seit beinah vierzehn Tagen den Thee ruhig zu Hause trinken, meine Karoline singen hören und alsdann lesen. Wäre meine Schwester hier, so würde ich noch mehr außer meinem gewöhnlichen Kreis leben müssen; denn ein fremdes Interesse beschäftigt mich immer lebhafter, je ruhiger und gefaßter ich in mir selbst zu werz den strebe. Wenn es aber nur keine Begebenheizten gibt, die mich verwunden im Gemüth, so bin ich schon mit dem Schicksal zusrieden —

Und so im eng= und immer engern Kreis Beweg' ich mich dem engesten und letten, Wo alles Leben still steht, langsam zu.

Ich höre auch recht viel Interessantes erzählen und so vergeht mir die Zeit nicht unangenehm. Auch

des Herrn Kieser will ich dankbar gedenken, wenn ich wie Marc Aurel aufzähle, was mir Gutes geschehen ist; denn ich habe nach drei Monaten wies der meinen Kopf erleichtert durch die Blutegel, und obwohl der Erfolg anfangs nicht so gut zu wers den schien als vorigen Sommer, so fühle ich doch jetzt, daß mein Kopf viel heller ist und mehr Gesgenstände in sich aufnehmen kann. Es sing schon an wieder düsterer und ängstlicher zu werden, und ich fürchtete die Nebel und die warmen Zimmer, doch von diesem Einsluß haben mich die schwarzen Würmer befreit.

Ich habe Ihnen noch gar nicht für die Copie des Schenkendorfschen Gedichts gedankt und wollte es gleich thun, als ich sie erhielt, damit Sie nicht mehr abschreiben ließen; denn Schenkendorf hat seine Gedichte mir selbst zugesendet. Ich hatte sie sogar mit in Jena, um sie Ihnen zu zeigen; aber da Sie die neuen Dichter nicht rühmten, so wollte ich diesen, dem ich recht wohl will, nicht auch ohne gehörigen Beifall wieder abtreten sehen. —

Bernhard soll Emilie nicht vergessen. Sie ist fleißig in den Künsten, zeichnet, tanzt und lernt Französisch; sie ist wohl und ich hosse, sie wird nicht unterbrechen. — Grüßen Sie ja die Frau von Bode von mir und sagen ihr, daß Herr von Humboldt zu Ende dieses Monats wol herkommen wird, um nach Berlin zu gehen, ehe sie nach Lon-

don abgehen. Mir ift es gar nicht lieb des Gan= zen wegen, daß er aus Deutschland entfernt wird 1).

## 93.

Weimar, den 30. November 1816.

Für Ihren geliebten Brief heute banke ich Ihnen doppelt, mein theurer Freund, und möchte bei Ihnen sein, um Ihnen die Hand zu fassen und zu dem heutigen Tage allen Segen aussprechen, ben mein Herz für Sie in fich bewahrt. Mögen alle Freu= den Ihnen zu Theil werden, die Ihr Familienkreis, Ihre Freunde Ihnen bieten können. Sie kennen die Welt zu gut, um sich mit unwahren Erwar= tungen zu beschäftigen, und haben auf ber andern Seite zu viel Gefühl, um nicht noch Gutes hoffen zu können und zu wollen; denn ohne Hoffnung ist das Leben so arm wie ohne die Freundschaft. Daß Sie einen Ihrer Wünsche erfüllt sehen, wie mir Frau von Stein mitgetheilt hat, fühle ich von gan= zem Berzen mit, und ich gestehe, es ift mir nun auch leichter im Gemüth, und ich freue mich, daß der Hintergrund des heutigen Tages mir auch heller wird baburch, daß ich Sie beruhigter wiffen kann.

<sup>1)</sup> Wilhelm von Humboldt, eben zum Mitglied bes Staatsraths ernannt, ging als Gesandter nach London.

Ich hätte so gern etwas Bebeutenbes gesenbet, wenn ich nur mehr Phantasie hätte, um aufzusinsten, welche angenehme Genüsse man seinen Freunsten ben bereitet. Blumen für's Auge werden Ihnen nicht sehlen, aber der Geist der Blumen soll Ihre Stirn erheitern und den Kopf stärken. Es ist eine sehr unschuldige Gabe, meine Gegenwart an diesem Tag zu beweisen, und die geistige Bedeutung muß den Werth ersehen. Da ich selbst an diesem Genuß mehr hänge, so denke ich, müßte es den Freunden auch so gehen.

Ich habe den Schnupfen aus der Luft geholt; benn die freundliche Sonne ladet immer zum Gehen ein. Sonne, Mond und Sterne sind auch meine treusten Freunde, die mir die reinste Freude geben, und ich wünsche mir immer ein Auge, ihrer Ersscheinung mich zu freuen, und nicht gar zu viel Ersscheinungen des Lebens oder ruhige Erscheinungen, daß ich mit den Himmelskörpern verkehren könne ohne Störung. Ich habe manche Freude durch freundschaftliche Mittheilung in diesen Zeiten, aber zuweilen bewegt mein Gemüth das Aeußere doch zu lebendig, und ein ruhiges Gleichgewicht im Empfinz den ist auch eine Gabe der Götter, die wir erstehen müssen.

Ich habe über meine Lecture des Bernardin de Saint = Pierre viel Freude und sie beschäftigt mich angenehm. Es ist der gemüthlichste Franzose, ben

ich noch kenne, und seine Ideen find mit so viel Be= scheibenheit vorgetragen, daß ich ordentlich mir ein Bilb von ihm entwerfen konnte. Wenn man seine Theorien alle für mahre Kenntniffe halten könnte, fo mare es recht gefährlich, bies Buch zu lefen, weil man glaubte, man wisse Alles. Doch in ben spätern Zeiten bes Lebens besticht so ein Ton nicht mehr und man weiß, was man bavon halten foll, und fühlt die einfache, bescheidne Ansicht solcher Be= muther ebenso wie sie selbst, wenn sie es wagten, sich die Theorien auszusprechen, die sie sich erschufen. Was er über die Farben sagt, bilde ich mir ein beffer zu sehen, seitbem ich die "Farbenlehre" (von Goethe) kenne. Ich wollte eigentlich nur "La chaumière indienne" lesen, die die Gräfin Edling so liebt, und bin in das ganze Werk 1) gerathen, doch freue ich mich darüber, weil es eine geistreiche, angenehme Erscheinung ist, und weil es einem wohl thut, sich mit den Resultaten der Naturbegebenheiten und mit mannichfachem Anblick zu beschäftigen in der Phantaste.

Ich habe auch die Sonette des Silvio Romano<sup>2</sup>)
jetzt gesehen und bewundere die Gewandtheit der Sprache, die Empfindungen dieser Gegenstände aus-

<sup>1) &</sup>quot;Études de la nature" (1784).

<sup>2) &</sup>quot;Blumen und Blätter von Silvio Romano" (1816). Riemer hatte sich unter bem fremben Namen versteckt.

zudrücken; die Kunstfertigkeit erfreut sehr, doch ers
scheint einem diese Poeste wie die reichen Blumens
fruchtstücke der Niederländer; man ergötzt sich an
der Pracht der Farben, am Glanz, an der Aussführung des Ganzen, doch ist es kein Regenbogen,
der den Himmel mit der Erde verbindet. Ich bes
wundere den Werth dieser Poeste und glaube, die
deutsche Sprache hat wenig so absichtlichen Wohlsklang noch aufzustellen. —

Frau von Stein ist leiblich wohl, doch ist's abwechselnd; sie leidet jest öfter an Kopfmeh und liegt oft lang im Bette; ich glaube, bies ift ihr besser. Die Frau von Schardt ist noch immer halb nur in ber Welt und geht nicht an Hof, boch be= sucht sie die Freundinnen. Ich finde aber, sie hat an Unruhe noch zugenommen, so leibenschaftlich sie sonst auch mit aller Sanftmuth bes Wesens em= pfand; so wenig hat die Macht bes Lebens fle zur Ruhe gebracht; benn sie ist so reizbar und auf bas Kleine des Lebens mehr als je gestellt. Ich sah fie biese Woche einige mal und mußte biese Be= merkung in mir aufkommen laffen; bie Anbern, bie mit ihr umgehen, finden auch, daß ihre Stim= mung ungleich ift und aufgeregt. Wenn nur nicht eine innere Disharmonie der Grund da= von ift!

Meine Kinder sind sleißig und gut. Sie ha= ben am Tage so viel zu thun, daß ich sie Abend= ftunden, wo sie ermübet sind, nicht genießen kann. Wir Alle segnen unsern Freund doppelt heut.

Wir hören heut "Johann von Paris" von Herrn Rebenstreit, der mich sehr erfreut; denn er hat eine so hübsche Art sich darzustellen und drückt durch sein Wesen so gut berechnet die Zustände aus. Diese Art Spiel sind wir nicht gewöhnt; so gut unsre Schauspieler declamiren, so denken sie nicht oft, durch die Erscheinung zu befriedigen, und sind gar zu leicht zu sehr in ihrer eignen Person, statt daß die fremden mehr berechnen.

#### 94.

Beimar, den 11. December 1816.

Die Sonne scheint so schön, daß ich Sie noch begrüßen muß; da ist es so hell um mich. Ich hosse, Sie erfreuen sich auch Ihres wohlthätigen Einslusses. Ich hänge so sehr an ihrem Erschei= nen, daß ich, wie der standhafte Prinz, sie zu einer Wohlthat meines Lebens rechne und sie als die treue Gefährtin meines Kummers und Freuden ansehe.

Sie werden heut Besuch erhalten von Weimar, wie mir Frau von Stein sagte, die ich seit ein paar Tagen immer nur kurz sehen konnte, weil sie immer im Begriff war, Besuche zu machen, wenn

ich kam. Ich sehe es ebenso gern, als wenn ich sie zu Hause sinde und mit ihr Gedanken wechsle, weil es mir ein Zeichen ist, daß sie sich Kräfte zutraut. Ihre Augen können doch ihren gewohnsten Neigungen solgen und sie liest sehr oft, wenn man zu ihr kommt. Ich möchte ihr können vorslesen, aber sie versteht oft schwerer, als sie sieht, und meine Brust kann nicht immer das lange Lessen aushalten, zumal wenn ich nicht leise lesen dark.

Diese Gunst hat mir das Schicksal nicht immer gönnen wollen, Jemanden zu haben, der mir vorsläse, und ich könnte doch ganze Tage ruhig zushören. Aber meine Familie hat ihren eignen Kreis und Beschäftigungen, die zu ihrer Bildung gehören. Dann habe ich meine eignen Lectüren, die ihr nicht zusagen würden; denn ich höre doch nur auch gern etwas, was der Mühe lohnt, und jede Gabe der neuern Dichter und Schriststeller kann man nicht in die Hand nehmen ohne Unwillen und ohne Reue, daß man die Zeit verschwendet. Ich gehöre nicht zu Denen, die nur lesen, um zu lesen oder um die Zeit hinzubringen; deswegen mache ich auch strengere Foderungen.

Ich habe nun auch Goethe's Reise 1) gelesen; es hat mich unbeschreiblich angezogen und der Dich= ter steht in aller Kraft der Jugend mit den reisen,

<sup>1)</sup> Den ersten Theil der "Italienischen Reise".

reichen Ansichten ber spätern Zeiten vor uns. Er umfaßt ebenso leicht bas Hohe und Tiefe als bie leisen, schnell vorübergebenben Lufterscheinungen und Beftalten. Wie bie Tone einer iconen Dufit ben gangen Buftanb bes Gemuths bezeichnen, fo bilbet fich zu ben schönen Formen ber Berge, bes tiefen Grüns, ber hoben, schönen Gebäude, ber eblen Berhältniffe ber Architektur, ber schönen mensch= lichen Bilbungen auch die Phantasie gern die gan= zen Umgebungen aus, und die lichten, goldnen Wolfen, die an bem flaren, blauen Gewölbe bes himmels bas Gemalbe vollenben, möchte man ebenso wenig vermiffen, und man freut fich, daß ber Dich= ter Erbe und himmel verbindet und fo immer ein ganzes Bilb gibt. Ich glaube, manchen Menschen wird es gehen mit diesem Buche, wie ber Frau von Staël mit Goethe selbst, die sich ben auteur de "Werther" nicht benten fonnte in einer Bof= uniform. Man erwartet gewiß mehr Beschreibun= gen, bichterischer Bilber u. f. w., und eben wie er in den einfachsten Anschauungen boch alles Hohe in seinem Leser erweckt und baburch, bag er feine Anschauungen, nicht feine Gefühle ausspricht, ift es so schön und erfreulich. Es hat mich unbeschreib= lich angezogen und ergött im wahren Sinne bes Wortes.

Ich habe leider keine englischen Lectüren wie Sie, doch habe ich etwas gelesen, was mir viel

Freude gemacht. Es ist über die archäologischen Berdienste der Engländer und ihre-Berichte darüber, was sie Alles gefunden. Daß sie noch eine Mauer des Schathauses des Atreus gefunden in Mycene, das freut mich ordentlich. Auch das Löwenthor. Die ganzen Reisen müssen sehr interessant sein. Der Doctor Gell, einer der schönsten Menschen in London, war hier 1801 bei Gores; ich habe ihn auch gesehen; von hier reiste er nach den griechisschen Inseln.

# 95.

Weimar, ben 28. December 1816, gegen 11 uhr.

Ich hoffe, ich gewinne noch so viel Zeit, Ihnen, theurer Freund, noch Einiges zum Schlusse des Jahres zu sagen, ob ich gleich spät anfangen kann, da ich erst zu Frau von Stein gegangen war, um die Angelegenheit des Herrn B. zu berichtigen, wosvon ich einiges Gutes ihr sagen und bringen konnte. Die Geheimeräthin von Voigt kennt den jungen Menschen auch gut, und dieser haben wir hauptsächlich es zu danken, daß die Münze so hoch angerechnet wird. Ich hosse auch den Samen zu fernerm Interesse gelegt zu haben oder nur erweckt. Kurz, ich freue mich nur, daß es gelungen und der arme junge Mensch einige ruhige Tage haben kann.

Es wäre wol ein wohlthuendes Gefühl für mein Herz, es in Händen zu haben, die äußern Lagen Derer zu erleichtern, abzuhelfen, wo es zu schwer fällt, die ich sinde; denn Allen zu helsen ist für eine der reichsten Existenzen unmöglich; doch könnte es meinem Herzen viel gute Empsindungen mehr geben, wenn ich nicht immer nur Wünsche außsprechen, sondern ohne fremde Hülse geben könnte, was man wünscht. Deswegen möchte ich eigentlich die Fürsten beneiden, wenn sie das Gefühl kennten; doch wenige sind damit befreundet, und auf der andern Seite darf man nicht ungerecht sein und ihnen alle Schuld beimessen; denn man misbraucht auch oft ihren guten Willen und die Menschen selbst verhärten sie solgends.

Ich habe sehr viel zu thun gehabt in diesen Tagen, und Karlinchen ist den ersten Feiertag am Hof aufgeführt worden. Sie hat sich sehr gut und nicht verlegen gezeigt, und die Herrschaften haben sie herzlich und freundlich aufgenommen. Die gute Großsürstin spricht zu jedem Gemüth auf seine Weise, wo sie Wohlwollen zeigen will, und hat ihr und mir sich freundschaftlich geäußert und als wenn sie gern ihre Gesinnungen zeigte. Sie ist in dem Alter, wo sie doch in der Welt sich zeigen muß, und jetzt ist es einsacher als sonst zu erscheiznen, da die Fräuleins nicht alle Sonntage alle gebeten werden und nur alle vierzehn Tage eine die

Reihe trifft. Ich bin ganz philosophisch über dies sen Punkt und wollte dem Hof als Hof gern ents sagen, voch hat jedes Alter seine gesellschaftlichen Pflichten zu erfüllen und man kann sich nicht zus rückziehen, wenn man es möchte.

Von Montag an haben wir eigentlich in Festen gelebt; ba war Geheimerath von Voigt's Geburts= tag, wo eine Gesellschaft bei ihnen war; Mufik im Nebenzimmer war recht wohlthuend. Ich hoffte eigentlich den Hofrath Fries 1) zu finden, aber er war nur Mittags bort gemesen. Ich freue mich auf seine Bekanntschaft. Ich lebe gar nicht gern ohne philosophische Freunde und jett haben wir leiber gar keine Spur einer Schule um uns hier!!! Ich möchte viele Ausrufungszeichen noch machen, um mein Bedauern barüber auszubrücken. Dienstag war ganz meiner Familie gewidmet, nach= bem ich ben Geburtstag bes Kaisers Alexander in ber rusisschen Kirche begangen hatte. Die Sänger fingen recht schön und überhaupt ift etwas Poeti= sches in ber Sprache und in bem Gottesbienst, bie abwechselnb verschloffene Pforte, wohin ber Priefter geht und betet, bas Räuchern, bie Richtung bes Altars gegen Often, bas Gefühl bes gang Frem= ben, Alles zieht an. Es bunkt einem, man fahe

<sup>1)</sup> Der Philosoph I. Fr. Fries war in diesem Jahre von Heibelberg nach Jena zurückberufen worden.

eine Gemeinde, die sich aus dem Strom der Zeiten gerettet und einen Zussuchtsort gesunden, wo sie ihre Gebete aussprechen könnte. Die Ceremonien sind weit ernster als bei dem katholischen Gottes= dienst.

Der erfte Feiertag früh gehörte Frau von Stein, die viel Kopfweh hatte diesen Tag. Der zweite ward im Theater verlebt, wo ein neues Product von Rogebue : "Die fleine Zigeunerin", einem wenig Troft gab. Mich hat ber spottende Ion über bie katholische Religion, ob ich gleich keine Anhänglichfeit baran habe, sogar beleidigt. Wenn man die Misbräuche auch zeigt, so soll man sich keine poffen= haften Scherze barüber erlauben. Ein fragenhafter Großinguisitor, der furchtbar grell gezeichnet ift, und die Duenna bes jungen Mädchens haben mich sogar erbittert. Die Zigeunerin selbst hilft und vermittelt burch ihren Stand bas Bange, weil fie überall Zutritt hat. Zwei neue Producte sah ich bieses Jahr von Rogebue, die sehr schlechte Begriffe von seinem Talent geben, bas nicht fich ver= jungt burch bie innre Kraft, fondern langsam bin= absteigt, um zu vertrodnen vielleicht. Diese Leiben über schlechte Geisteswerke gehen wol mit uns in ein neues Jahr, und wir muffen uns nur Egois= mus wünschen, um nicht uns auch aus ber Sohe geruckt zu sehen, auf welche man leiber zu oft ge= stellt wirb, weil man über bem Schlechten sich

erhebt, und nicht, indem man dem Guten nach= ringt.

Unfre Freundschaft kennt keine Zeit, und ich hoffe, sie bleibt und im Herzen, wenn wir und selbst treu bleiben. Auch das Glück wollen wir hoffen für und und unfre Kinder. Alles Gute sei mit Ihnen! Meine Töchter sagen Ihnen viel Herzeliches. Emilie freut sich, daß Bernhard ihrer denkt bei dem Engel.

Aus dem Jahre 1817 liegen uns leider keine Briefe vor. Eines willsommnen Besuchs der Frau von Schiller nebst ihrer und der Griesbach'schen Familie am 4. November gedenkt Knebel an Goethe Nr. 529.

#### 96.

Beimar, den 10. Janner 1818.

Ich will auch nicht säumen, lieber, verehrter Freund, Ihnen in den ersten Wochen des neuen Jahres, das uns Allen kein Unheil bringen möge, zu schreiben. Ich trage keine ungerechten Wünsche und keine übergroßen Hoffnungen in meinem Herzen. Das Glück, das ich erhalten möchte, ist durch keine Zaubersprüche zu erhalten, und also läßt es sich nicht aussprechen. Aber ruhiger Genuß der immer reichen Natur und Freude am Wohl meiner

Freunde und Kinder, dies sind die Hauptbedingun= gen meiner Wünsche.

Ich habe eigentlich eine Bitte an Sie, die in diesem beigefügten Buche besteht. Der Berfaffer, ein alter Hausgenoffe von mir 1), dem ich nicht so eine große Gewandtheit der Sprache und bes Aus= brucks zutrauen konnte, hat mir dies Werk schwei= genb gefenbet. Meine Schwester ichreibt mir, baß ihn eine günftige Erwähnung biefes Werks fehr glücklich machen wurde. Er hat fich burch eine Schrift über bie Geschichte ber Stadt Frankfurt am Main schon als gelehrter Forscher gezeigt. Daß er aber als Dichter auch sich zeigen würde, hatte ich nie geahnt. Es ift recht eigen, daß er eine schöne Sprache, gute Verse hat, und die Phantasie kommt bei bem Leser, zum wenigsten bei mir, gar nicht in Bewegung. Doch möchte man es als ein gu= tes Werk ansehen, und Ungeschicktes, Regelloses ift nichts barin. Ich weiß gar nicht, wer jest in Jena waltet am Parnaß. Denken Sie, bag Profeffor Hand 2) bie Anzeige machte, so geben Sie

<sup>1)</sup> J. R. von Fichard. Im Anfange der neunziger Jahre war er Schiller's Hausgenosse. Wgl. Henne, "Andenken an Fischenich" S. 4 f., 11, 58. Er hatte in den Jahren 1811 — 13 sein "Frankfurtisches Archiv für ältere deutsche Literatur und Geschichte" herausgegeben.

<sup>2)</sup> Der im vorigen Jahr als Universitätsprofessor nach Jena gegangen war.

es ihm. Meine Schwester meinte, er würde es auch mit Beifall ansehen, doch will ich es erft in Ihren Sänden wiffen und wünschte zu erfahren. was Sie bazu fagten. Geheimerath von Goethe 1) könnte diesem Werk vielleicht als vaterländischer Poesie und Geschichte einen Augenblick Aufmerksam= keit schenken. Rurg, es sei Ihren Händen anver= traut. Misfällig kann es auf feine Weise, bunkt mir, aufgenommen werben. Wer weiß, wie viele Dichter sich noch entfalten, von benen ich es nicht ahnte! Wenn nur immer etwas Erfreuliches sich zeigen wollte! Wenn man aber ganze Dialoge von Piff=Paff vorgetragen hört, wie ich in ber "Uni= form von Wellington" (von Kotebue) leider am Mittwoch, so wundert man sich nur, wenn sechs Gefänge solcher Berfe noch entstehen konnen.

Leben Sie wohl! Haben Sie Dank, daß Sie mir schrieben. Ich hatte meine Sorgen über den lieben kleinen Bernhard, die Sie nun freundlich zerstreuen. Er soll sich nur warm halten und Fleisch genießen, daß er Kräfte behält. Die Kinzber sind so leicht angegriffen, aber erholen sich auch so leicht wieder. Unsre Sorgen können oft nicht so schnell einen andern Charakter annehmen, als ihre Kräfte steigen. Das ist eben das Glück der Kindheit, daß Alles leicht vorübergleitet, und dies

<sup>1)</sup> Der sich auf längere Zeit in Jena befand. Charlotte von Schiller. 22

ist der Zustand, nach dem man sich in jedem Alter des Lebens auch zurücksehnt.

Ich habe jest wieder Goethe's erste Abtheilung der "italienischen Reise" gelesen. Man sindet immer neue Schönheiten, immer andre große Ansichten der Natur wie der Kunst. Der Plan zu der "Iphi=genie in Delphi" hat mich unendlich angezogen; wenn er doch noch das Stück bearbeitete! Es wäre immer nicht zu spät bei solchem Geist und innern Reichthum. —

Die schöne Banillenschote ist recht erfreulich und riecht so wunderlich. Da ich jest durch meine geswöhnliche Unterhaltung so viel in fremden Zonen wohne, so ist mir die heiße Zone durch dieses Bild vergegenwärtigt. So etwas kann doch bei uns nicht werden. Die Gesänge der jugendlichen Welt in Jena 1) haben auch ihren eignen Charakter und stellen einem einen ganzen Zustand wie eine ganze Classe lebendig dar. Ich kann nur Piss und Pass ausweisen dagegen, wenn wir unsre Productionen auf die Wagschale legen sollen.

<sup>1)</sup> Der bortigen Studenten.

#### 97.

Weimar, den 14. Janner 1818.

— Ich freue mich herzlich, daß es mit unserm Bernhard leidlicher ist, und hosse, die Sonne, die schon mitunter so schön leuchtet, bringt ihm Lesbensmuth und Kraft. Ich liebe und ehre die Sonne immer, aber ich habe mich doch von neuem gesreut, daß Bernardin de Saint-Pierre sie so schön beschreibt und ihrem Wirken alles Heil zugibt. In dem dritten Theil kommen außerordentlich schöne Resterionen über das menschliche Leben, die Vershältnisse und Einwirkungen, die Ihnen gewiß Freude machen würden. Ueber die Freundschaft, die moralischen Verhältnisse, brüderliche, mütterliche, ehliche, sagt er sehr schöne Dinge.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund, und erzählen mir noch von dem wunderlichen Lord Byron, der mich auch sehr interessirt. Ich glaube, seine Landsleute nehmen ihn oft zu streng; denn das Außerordentliche in den menschlichen Anlagen kann nicht unter den gewöhnlichen Maßstab der Welt gestellt werden, und man fürchtet sich sehr oft das für, weil es unbequem ist. — Ich möchte wol Münchow 1) sehen können, um ihn um die Sonne zu befragen.

<sup>1)</sup> Professor in Jena.

## 98.

Beimar, den 11. Februar 1818.

Jest fangen meine Kräfte an, ins Gleichgewicht zu kommen, und wenn es nicht Winterluft wäre, so würde ich schon wieder ganz hergestellt sein. Ich hosse, lieber Freund, Sie sind auch wohl und das böse Zahnweh hat Sie verlassen. Ich bin zwei mal spazieren gefahren, und da ich mehr wie andre Naturen Luft bedarf, so ist es mir auch wohl darin gewesen, nur rein muß sie sein, nicht wie heute, wo es duftig und trüb ist.

Ich sende Ihnen hier das perfische Gedicht wieber, welches recht schöne Beschreibungen hat und mir wohl gemacht hat burch bie Ansichten bes Frembartigen und Anmuthigen. Da wir meift bas Lesen zu unfrer Eriftenz wie das Effen brauchen, so fteigt und fällt meine Liebe zur Lecture wie ber Bunfch nach biefen und jenen Gerichten. bleibe ich dem Einfachen und Großen treu in meinen Gefühlen und empfinde, wie man es bebarf. aus den Ibeen ber großen Beifter, die vor uns hinweggegangen, fich geiftig zu ftärken, wie man körperlich kräftige Nahrung auch bedarf und feine, die gegen die Natur ift. Das Bild bes Antaus, der fich an der Mutter Bruft Lebensfraft holt, ift ein schönes Symbol für das geistige Streben, und wo die Kraft nicht aus den Anfichten der Natur sich Nahrung holt, aus ben Empfindungen ber

Wahrheit und Liebe in den Gefühlen, da ist es nur falsches Streben und falsche Resultate, die zur Sprache kommen.

Ich theilte orbentlich die Abendgesellschaft, die Sie mir beschrieben, im Geist mit Ihnen. Ich darf noch nicht viel Gesellschaft sehen, zum wenigsten nicht auf einmal viel Menschen. Doch benke ich zur Großfürstin Geburtstag (den 16.) eine Stunde bei Hof zu erscheinen, wenn mein Husten nicht wieder eine andre Wendung nimmt. Unsre liebe Frau von Stein hat mich einige mal besucht, doch ist sie selbst zu schwächlich, um ihren Freunden nicht Sorge zu machen, daß sie sich angreisen möchte. Ihre Schwiegertochter und Enkel sind bei ihr; da weiß ich sie auch unter Menschen, die ihr mit Liebe begegnen.

Sagen Sie Geheimerath von Goethe mit den freundlichsten Grüßen, daß ich einen Brief vom 8. Jänner von unserm Meyer habe 1), der mir sagt, daß er sich mit der Frühlingslust wieder einssinden würde. Ich hoffe, Geheimerath von Goethe hat ihm geschrieben in dieser Zeit, denn er sagt, er habe seit November, dünkt mir, keine Nachricht. Meyer's klarer, hoher, ruhiger Sinn sehlt mir recht; er ist mir auch ein Bild der Natur. Wögen nur

<sup>1)</sup> Er hatte sich nach seiner Geimat, ber Schweiz, begeben, wo er bas Bab zu Baben benutte.

seine körperlichen Kräfte mit seinen geistigen wieder das rechte Gleichgewicht erlangen, damit sein Ver= stand ungetrübt wirken könne!

Boschen hat mir geschrieben. Die traurigen Erinnerungen der Vergangenheit haben ihr Gemüth auch in diesen Zeiten ergriffen. Ich gestehe, daß ich diesen 20. Jänner auch tieser, schmerzlicher sühlte, weil ich mir dachte, nächstes Jahr wird es ganz anders dort wieder sein. Doch wird die neue Mutter 1) auch in die Gesühle stimmen, dieses heizlige Andenken zu ehren. Eine Idee von ihr hat mich recht gerührt; sie hat sich in ihrer Eheberebung ausbedungen, daß man sie nach Homburg bringe, wenn sie auch stürbe. (Doch bleibt es unter uns, bitte ich.) Doch hosse ich, lebt sie länger, den Kindern zum Trost und Stüze, als sie es erwartet.

Sein Sie Alle herzlich gegrüßt und nehmen freundlich meine Zeilen auf. Ich bin oft in Gestanken bei Ihnen. Sagen Sie mir etwas von Geheimerath von Goethe's neuer Wohnung 2). Es ist dieselbe, die ich einmal mit meiner Schwester

<sup>1)</sup> Auguste Friederike, Tochter des Landgraken von Hessen=Homburg, mit welcher sich der Erbgroßherzog von Mecklenburg am 3. April 1818 vermählte.

<sup>2)</sup> Er wohnte zu Camsborf, dem Vororte von Jena. Wgl. H. Dünger "Freundesbilder aus Goethe's Leben", S. 582.

beziehen wollte. Ich stelle es mir sehr erfreulich vor, an der blauen Saale zu wohnen und die Sonne und den Mond sich spiegeln zu sehen, wenn es nur nicht zu viel Zug dort ist für ihn.

Was macht nur die Griesbach? Ich habe seit dem Verlust ihrer Nichte nichts von ihr gehört. Wenn sie Sie besucht, so grüßen Sie sie von mir freundlich. Vernhard ist, hosse ich, wieder munter. Seine Freundin Emilie ergibt sich der Welt und erscheint bald als Wassenherold, bald als Führer des Epimenides. Das sind aber noch Geheimnisse, die die nächste Woche enthüllen wird 1), doch wersen Sie sie nicht verrathen.

## 99.

Weimar, ben 18. Februar 1818.

Es ist mir, als wenn ich nicht im Reinen wäre mit mir, wenn ich nicht die Pslichten der Freundschaft erfüllt zu haben glaube. Dazu gehört vorzüglich ein ruhiges Gespräch mit Ihnen, theurer Freund.

Ich habe meinen Hofzug (man könnte dies

<sup>1)</sup> Der Geburtstag ber Erbgroßherzogin wurde durch einen Maskenzug gefeiert.

Wort wie Feldzug brauchen, benke ich) gludlich vollendet vorgestern und will mich heut noch ein wenig auf ben Mastenball magen, um die Berr= lichkeiten, von benen ich so lange sprechen borte, mit anzusehen. Ich will froh sein, wenn Alles vorüber ift mit bem Effect, ben fich Jeber verspricht. Daß bei so unbebeutenben Dingen so viel gesproden, gehanbelt und berathschlagt werben muß, als wenn es bes Reiches Wohlfahrt gälte, bas ift nichts Außerorbentliches, boch fällt es einem auf, wenn man nicht gewohnt ift, mit biefen Dingen zu thun zu haben. Im Grunde ift's freilich, wie im "Werther" steht, ob man Erbfen ober Linsen lieft, einerlei, und die wahre Mühe ift doch das Bleibende. Diese Maskennoth hat mir alle Zeit und ruhige Mittheilung mit Andern genommen, und wenn wir Mittags einen ruhigen Familien= cirfel gebilbet hatten, so hatte ich Ihren lieben Sohn so gern Sonntag bei mir gesehen. glaubte ihn am Dof, und als ich es wünschte ihm zu sagen, wußte ich die Zeit nicht einzutheilen, und wenn sich meine übrige Familie zusammenfinden würde. Er hat mir aber, unter uns gefagt, fehr gefallen. Sein Betragen ift so gebildet und babei gewandt, und bas Gutmuthige, Behagliche, mit bem Aufmerksamen für bas Schickliche und Anständige verbunden, machen ihn zum gemüthlichen und an= genehmen Gesellschafter. Ich habe ihn Montag

unter den andern jungen Menschen seines Alters recht vortheilhast' sich auszeichnen gesehen.

Emilie hat ihr Erscheinen auch glücklich gelöst und hat sich gar nicht fremb unter ben frembarti= gen Umgebungen gefunden. Sie ift noch so rein und anspruchslos, bag fie gar feine Ibeen hat, Auf= merkfamkeit erregen zu wollen. Dies läßt sie ba= her auch ohne Sorgen. Die ältern Damen zeigen sich so grell und anmaßend in ihrem Personlichen, baß man fich recht freut, etwas Anspruchsloses zu feben an ben Rinbern. Meine Tochter famen auch auf einmal zu biesen Erfahrungen und fahen bie ganze Armseligkeit ber Eitelkeit, ber Ansprüche und ber Phantasterei bei Menschen, wo sie sie gar nicht suchten ober benen sie nie zu nahe kamen. Unser guter Meyer, ber oft mit folden Dingen zu thun hatte, muß recht gelitten babei haben. Er hat auch öfter darüber das Fieber bekommen. Wo Frau von Germar und Consorten über Erscheinungen zu urtheilen, zu bestimmen wähnen, da ift die Welt schlecht bestellt! Bum Glück sprechen sie nur und die Worte verhallen; aber in solchen Dunstkreisen wird mir physisch schon unbehaglich. Ich hoffe, wenn Sie und Geheimerath von Goethe ben. Gog unsers Machwerks sehen könnten, er wurde fie Beibe befriedigen. Ernft ift recht hubsch und wurde bem Ritterwesen nicht sich ungleichartig zeigen auch ohne Mummerei.

In diesen Tagen habe ich mich an ber neuen Sammlung von Gerber's Poesten 1) erfreut; so ein anmuthiges, liebliches Wefen fpricht aus jeber Beile. Er felbst sagte es oft, daß er fein Dichter fein wolle, aber die Macht ber Poeste, die in seinen Empfindungen vorwaltet, und seine ichonen, reichen Bedanken find in so leichte, anmuthige Worte ge= bullt, daß es einem wie eine schöne Dufif tont. Er fühlt nicht wie homer, Goethe, Schiller bie Macht ber Poeffe, die ihn felbft nothigen wurde zu singen, weil die Gestalten zu lebendig in bas Gemuth eindringen, und dies lebendige Auffaffen ber Natur, die man in Bilbern wiedergibt und unmittelbar ausbruden will, ift nur solchem Ge= nius eigen. Aber Berber's Beift und seine An= muth gestalten sich von selbst poetisch, bas bobe, reine Gemüth, das in dem Leben keine Sprache fanb, bedurfte ber innern Barmonie bes Geiftes, und seine Sprache versteht man nur recht tief und innig, wenn bas ganze Wesen sich uns nähert. Der Unterschied ift recht zu bestimmen, daß die erstgenannten Dichter wie eine große Naturgewalt ergreifen, mahrend Berber wie eine icone Ratur= erscheinung glänzend und mild vorüberzieht und in wenigen Naturen ben Anklang erweckt, ben er er=

<sup>1)</sup> Herber's "Gebichte", gesammelt von G. Müller im Jahre 1817.

wecken follte, weil wenige ihn rein aufzufassen vermögen.

Unfre gute Frau von Stein habe ich Sonntag wieder besucht, gestern sie spazieren gehen sehen. Ich muß nun mit meinen Kräften am Tag hauß= halten, weil ich- sie jest Abends brauche, doch ist der heutige Tag erst vorüber, alsbann gehe ich ungehindert aus.

Von meinem Karl höre ich Gutes. Sein Freund, der Geheimerath von Hartmann, und die Königin 1) selbst wollen sein Schicksal freundlich leiten; noch weiß er den Ort seiner Bestimmung nicht. Mein Schwager 2) war dort und hat sich selbst überzeugt von seiner Lage und hat ihn sehr glücklich gesunden. Solch ein Bewußtsein ist eine wahre Stärkung des Gemüths. Die Sehnsucht ist auch ein Gefühl, was immer im Hintergrund schlummert und nur zu leicht erregt wird, doch geshören unser Kinder ja der Welt an, sür die sie selbst handeln müssen, um ihren Kreis zu erstüllen.

Sein Sie nicht zu sorglich und wehmüthig, lieber Freund, über die Zukunft Ihrer Kinder. Menschen, die im Aenfern Alles für ihre Familie

<sup>1)</sup> Von Würtemberg, die Großfürstin Katharina Paulowna.

<sup>2)</sup> General von Wolzogen.

thun vermögen, wissen es nicht anzusangen, und es ist Denen doch nur wohl, die viel zu empsinden vermögen. Das Vermögen des Geistes zu wecken und ihm eine Richtung zu geben, das ist das Geheimniß, eine glückliche Eristenz zu begründen. Es ist nur zuweilen die Liebe, die zu viel selbst leisten möchte, die zu viel voraussehen möchte, die uns beunruhigt. Ein frommes Vertrauen auf das Geschick müssen wir Alle zu erringen streben; denn es geschieht doch gerade ost Das in der Welt, woraus wir nicht rechnen konnten, und ohne unser Zuthun.

Wenn Sie Münchow sehen, so sagen Sie ihm doch, daß ich mich in meiner Rechnung betrogen hätte, weil ich gehofft, ihn-am Montag zu sinden und ein ruhiges Gespräch zu führen. Er muß jetzt viel Schönes am Himmel sehen, denn die Sterne sind so prächtig. Darüber wird er uns auf der Erde doch nicht vergessen haben, hoffe ich.

Nun leben Sie wohl, theurer Freund, und genießen der Sonne und reinen Luft. Bei Ihnen wird es bald ein Ansehen des Frühlings gewin=nen; die Sonne nimmt an Araft recht zu. — Sein Sie froh, daß Bernhard nicht hier ift, er müßte alsbann auch mit Gewalt ein Genius wer=den; denn Ernst führt alle Kinder zusammen. Bernhard würde sich auch dazu gut ausnehmen mit seinen hellen, klaren Augen.

## 100.

Beimar, den 28. Februar 1818.

— Ich freue mich, daß Sie über die poetischen Erscheinungen unsers Pseudoparnasses, möchte ich sagen, wie ich denken. Ohne den Meister wäre Vieles nicht möglich, und seine Worte:

Beil ein Bers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, Die für dich dichtet und denkt, glaubst du schon Dichter zu sein? 1)

sollte man an mancher Pforte hier anschlagen. Daß die Deutschen, die die Künste des Fleißes nachahmen und sich durch Beharrlichkeit vor andern Nationen auszeichnen, auch wähnen, die Poesse so hervorzubringen, ist ein Tadel, den man nicht unterdrücken kann. Wenn sie aber doch nur recht ernstlich das Sute nachahmen wollten; denn Spaß zumal nachahmen zu wollen, ist gar platt. Ich sühre die unseligen Poessen der Fische und (des) Verstedens an in den letzten Poessen, die man hier erschaffen. Ich habe mich ordentlich geschämt für den Dichter, er sei, wer er wolle. Daß man so etwas hat für die Bekanntmachung bestimmen können!

<sup>1)</sup> Schiller's Gattin schreibt biese in Schiller's Werke aufgenommenen Verse Goethe zu. Bgl. Hoffmeister, "Rachlese zu Schiller's Werken", III, 88.

Ich habe eine rührende Freude gehabt, unfern Freund 1) am Dienstag zu finden bei ben Masten; benn sein Gruß aus ber Ferne 2) hatte mich gang weich gestimmt. Ihn nun rüftiger als vorigen Herbst wiederzusehen und wohler, als ich ihn lange nicht fant, ganz bie alten Büge wieber, war mir fehr wohlthätig. Der Böt hat einen freundlichen Eindruck auf ihn gemacht und ich habe meine maskirte Familie ihm vorgestellt, Emilie als Ge= nius und Karoline als Zigeunerin. Den Gos hatte ihm die Großfürstin schon vorgestellt. Die Elisabeth ift auch fehr hubsch gewesen, eine behag= liche beutsche Figur mit schönen Bügen, Diese Familie wohnt hier seit vorigem Herbst. Det Obrift von H. ift ein natürlicher Sohn eines Landgrafen von Heffen = Raffel. Seine Frau, die Ernft's Balfte war, ift eine gar hubsche, einfache, anspruchslose Natur, auch bie Schwester, bie mit hier ift. Sic find aus Geffen und haben jest am Main gewohnt in Sanau, sie sind natürlich, ge= sellig gebildet und häuslich. Es ift noch eine ber ersten Angelegenheiten im Sause, für Rüche und Reller zu forgen und Alles felbst aufzuheben. Sie

<sup>1)</sup> Goethe, der am 18. zum Maskenball von Jena herübergekommen war.

<sup>2)</sup> Die Verfe "Der Abwesenbe dem Maskenfest" (Goethe's "Werke", VI, 136).

gehen ihren Weg fort, sie lesen nicht, wie die Wösgel von Goethe, aber sie wollen auch nicht gelesen haben. Der Mann malt sehr artig nach niedersländischen Meistern und hat einen Fleiß und Zierslichkeit, die einem Freude machen. Er geht auf die Jagd mit, macht seine Partie, wie die Herren hier zu thun pflegen, und für den Hof sind es recht angenehme Figuren.

Ich glaube, Sie hätten Kopebue's Zug weni= ger gut wie seine Berse gefunden; benn die Be= stalten waren unerfreulich und berb ober leer, wie ber falsche Prunk in seinen Studen. Das Senti= mentale war auch babei und bas arme Knäbchen, bas in dem Rosenbett herumgetragen wurde, wie ein Gespenst von einem Genius zu unterscheiben. Es ift so flein und hat schon so ausgebildete Büge und läuft so schnell, daß es einem Angst macht. Kopebue selbst hat mich belustigt; benn er ist im= mer, sagt man mir, an Goethe vorbeigeflogen ohne bemerkt zu werden. Ich hoffe aber, er hat gesehen, wie man Goethe hier betrachtet und wie von allen Seiten man zuströmte, um sich seiner Gegenwart zu erfreuen. Alle Mütter, Tanten u. s. w. warteten auf seinen Beifall für die Ihrigen. Ich weiß wohl, daß dies etwas Gleichgülti= ges für ben Freund ift, aber bei folden Schein= menschen wie Rozebue mag man auch gern ben Schein selbst zur Wahrheit geworden sehen. Ich

hoffe boch, er zieht langsam ab, um nicht wieder= zukommen. Er spielt jest sein Stück "Die Uni= form des Wellington" selbst; denn seine Unisorm des Raisers wird nur in Anschlag bei Hofe gebracht. Die Familie übrigens ist recht unerfreulich, ohnehin klein, unangenehm und vorlaut. Karoline vergleicht sie mit den Fouque'schen nordischen Zwerggespen= stern, unter uns gesprochen.

Ich habe nun "Glenarvon") im Hause und werbe Ihnen darüber bald etwas sagen können. Es ist ein Engländer hier, dem ich sehr wohl will, Welmoth; an dessen Schwägerin hat Lord Byron auch ein Gedicht gemacht. Dieser Engländer ist voller Verstand und Kenntnisse und man entdeckt immer neue Kenntnisse und Verstand an ihm. Er hat mir neulich über Lord Byron's Ruf viel gessprochen, den ich am Ende vertheidigen werde; denn ich glaube, man soll außerordentlichen Nasturen auch Manches zugute halten. Man ist immer gleich sertig, um zu tadeln, in der Welt, wie er selbst es sagt; es kann Niemand sagen, welchen Himmel oder welche Hölle das menschliche Herz bewahrt.

Ein Schweizer, der hier ift, Monsteur Achard, der sich auch nach und nach aufschließt, hat mir

<sup>1)</sup> Ueber diesen umfangreichen englischen Roman vgl. Goethe's "Werke", XXVII, 27, 334.

über Frau von Stael auch neulich gesprochen und sich gewundert, daß ich so hohe Meinung nad Man sieht sie in ber ihrem Charakter hätte. Schweiz auch wie die Engländer Lord Byron an, scheint es, und Niemand kann biese Naturen ver= stehen, der die Macht ber Leidenschaften entweber nicht felbst kennt ober sie beobachten konnte. Schweizer erzählte mir, daß der Monsieur de Rocca, mit dem die Staël heimlich verheirathet war, in Marseille gestorben. Sie hat also ben Schmerz, ihn zu beweinen, nicht erfahren. Das Rind hat eine Million Livres; es wird bei bem Vater bes Monsteur be Rocca in Genf erzogen. Ihrer eignen Kinder wegen, wollte ich, wäre diese Verbindung nicht so enge geworden; benn sie werben ben späten Bruder, mit bem fie ihr Ber= mogen theilen sollen, nicht willfommen heißen. Indessen ift er ba und soll, hoffe ich, leben auf seine Weise, vielleicht anspruchsloser, als die ältern Geschwifter erzogen werben 1). -

Unser Boschen grüßt herzlich; sie war auch frank am Brustkrampf vom 25. Jänner an, doch geht ste wieder herum. —

<sup>1)</sup> Er starb noch in bemselben Jahre zu Hpères.

# 101.

Weimar, den 7. Marg 1818.

Ich habe von Herber so wenig in meiner Bibliothef, bag ich recht froh bin, bie Gebichte zu besitzen, die einem ein Bild seines Wesens und Empfindens geben. Sie sprechen so schon über ihn, daß man noch flater wird. Bu feinem eig= nen Frieden hatte ich gewünscht, er ware früher ober später in bie Belt gekommen; benn bie au-Bern Berhältniffe wie die Revolutionen in den Wiffenschaften haben sein hobes, reines Gemuth in feinen Anfichten geftort. Bumal feine Bitter= keit über die neuere Philosophie hat manche schöne Vorstellung seines Geistes getrübt. So wie es den Naturforschern geht, die so lange auf ein Spstem ihre Resultate gründeten und nun die neuern Bemühungen, bie nicht auf ihrem Wege geschehen, nicht anerkennen wollen, wie es manche mit der "Farbenlehre" unter Anderm machen, die nur Newton folgen, weil er fich manche Dube für fie gegeben, und es ihnen begnem ift, so fort zu schließen: so ging es Berber mit Kant und Denen, bie auf ihm fortbauten. Sein Beift hatte fich auf manchen spätern Gelehrten wohlthätig verbreitet, und er würde Manches empfangen haben bafür, was seinem großen Geifte zugesagt hätte, wenn er nicht sein Ohr

ben Stimmen ber neuen Schulen hätte verschließen wollen.

Ueber die Fortschritte und Entwickelungen des Beistes fällt mir Goethe's Reise nach Sicilien 1) Welcher schöne, frische Ton athmet barin! ein. wie schön spricht er sich über bie Pflanzenkunde aus, wie über die Renntnisse, die er fich später nur burch Anschauen so reichlich erworben hat! Man sieht, wie er sich Alles aneignete und wie Alles, was er in sich aufnimmt, eine neue Schöpfung seines eignen Beiftes wirb. Diese Reise= geschichten sind sehr wichtig und gehören recht zur Bollendung feines Wesens, und die furzen, gehaltvollen Anmerkungen, die Stimmung feines Wesens sind mehr werth als große, weitläufige Beschreibungen, die so manche Reisende geben. erweckt eine Sehnsucht nach dem Lande und gibt einem ein so treues Bild von ben Buftanben und feinen eignen, bag man im eigentlichen Sinn mit ihm Alles theilt — und in eine andre Welt ver= sest wird.

In dieser Woche habe ich in recht ängstlichen Ansichten gelebt, benn ich habe "Glenarvon" gelesen. Es ist ein eignes Product, und die Verfasserin weiß mit sehr viel Lebhaftigkeit die Si-

<sup>1)</sup> Der zweite Theil der "Italienischen Reise", der mit dem Briefe vom 22. Februar 1787 beginnt.

schildern und immer den Antheil tuationen zu lebendig zu erhalten. Aber weh macht sie bem Leser, und wenn sie die Gefühle ihres eignen Wesens schildert, so schmerzt einem diese Natur tief. Ich glaube, unsre Freundin Charlotte Kalb könnte ein Werk dieser Art schreiben, ober hätte es schrei= ben fonnen, wenn fie mehr Klarheit und Gewandt= heit des Ausdrucks hätte. Jest ift diese Beiftes= fimmung vorüber. Obwol ich der Verfafferin bes "Glenarvon" auch einen Mangel an Klarheit vorwerfen möchte (benn ich habe Einiges mehr wie ein mal lesen muffen), so ist boch eine Wahrheit ber Charaktere und ein tief ergriffenes Gemüth nicht zu verkennen. Mitleid, Antheil und Auf= merksamkeit weiß sie zu erwecken. Das Ende, ge= stehe ich, hätte ich anders gewünscht. Daß alle Erscheinungen zulett auf Glenarvon einbringen, und daß sie ein solches Wesen nicht natürlich kann enden laffen, barin mag sie Recht haben; aber ich hätte es tiefer empfunden, wenn ein schneller Tob bem Buftand ein Ende gemacht hätte, und fein ge= waltsamer; benn so ist es auch in ber Natur. Ich hätte ihn in allen erfüllten Hoffnungen und Wün= schen sterben lassen. Die Helbin ift meinen Un= sichten nach zu schwach gezeichnet; man fühlt wol, wie ein folder Charafter burch die Begünstigungen der Welt sich über Manches hinwegsetzen kann; daß sie aber die heiligsten Verhältnisse zu ihrem ebeln

Mann, zu ihren Kindern aufgeben kann, um einem solchen Mann ihre Ruhe, ihr Leben zu opfern, bazu gehört boch schon eine noch mehr ver= borbene Natur. Ich glaube aber, sie ist nach ber Natur gezeichnet, und ba kann man manche Büge als Kunstwerk tabeln, die boch treu sind. andern Frauengestalten, die dem Helden folgen, find mir zu unwahr, wie auch bie Laby Marga= rethe; so consequent bose find die Frauen nicht. Der Ton bes gesellschaftlichen Lebens ift wol wahr geschilbert und aus ber Erfahrung, benke ich; benn bei ber Nation ift Alles, was aus bem ge= wöhnlichen Lebensfreis einmal heraustritt, auch excentrisch. Ich stelle mir bie gewöhnlichen Frauen immer vor, wie Frau von Staël sie schilbert am Theetisch, wo sie sich fragen: "Est-ce que vous trouvez le thé bon, ma chère?"

Die Heirath des Erbprinzen von Homburg 1) ist ein eigner Einfall in diesem Alter. Aber da er schon mit den Monarchen in London war und als ein braver Soldat guten Eindruck gemacht hat, so glaube ich, ist die Familie darauf gekommen, sich diesen Prinzen zu wählen; denn die Idee ist

<sup>1)</sup> Der Erbprinz Friedrich Ludwig, geb. am 30. Juli 1769, vermählte sich am 7. April 1818 mit Elisabeth, Tochter des Königs Georg III. von Großbritannien, ges boren am 22. Mai 1770.

von England gekommen und ber Antrag. Man liebte immer, bie Pringessinnen zu verheirathen, und hatte bem Erbgroßherzog von Medlenburg sehr gern eine gegeben, weil man die vornehmen Engländer fürchtet, die auch Ansprüche an die Berbindung mit ber königlichen Familie machen. Es ift die einzige, die noch hätte in England kon= nen verlangt werben; benn bie eine ift mit einem Engländer heimlich verheirathet, die andre ift zu kränklich. Die Familie soll so still und anspruchs= los leben unter fich. Die Generalin Wangenheim, die hier wohnt, war acht Tage in Windsor bei ber Königin, wie sie in England war, und hat bas Familienleben gesehen. Die Mutter und Toch= ter sind ben ganzen Tag mit Arbeiten und Zeich= nen beschäftigt, und eine von ihnen lieft vor. Große Feste hat ber Hof selten, und da erscheinen fle oft nicht alle. Ein Privatleben mit allen Be= quemlichkeiten kann die Prinzessin also auch in Deutschland führen. Sie bekommt sehr viel Gelb und kann für bas Land wohlthätig wirken, wenn ste den Sinn hat. — Dem biebern Charafter bes Prinzen traue ich zu, daß er die innre Ueber= zeugung hat, daß er bie Prinzessin glücklich machen will. Da es ohne sein Zuthun ihm angetragen ward, so sehe ich nicht ein, warum er eben allen Reichthum von sich weisen sollte. Blos aus Rei= gung und Liebe zu mählen, bagu ift er zu alt.

Ein mal hätte er aus wahrer Reigung und Liebe seine Hand weggegeben, denn unfre geliebte versstorbene Freundin liebte er, doch damals wollten es die Verwandten nicht. Das neue Paar wird in Frankfurt wohnen. Anspruchslos und gut soll die Prinzessin sein, und ich glaube, die Schwestern, die ich so liebe, werden der neuen Schwägerin freundlich entgegenkommen, und sie kann der lieben Familie Freude gewähren. Das gönne ich ihnen von Herzen.

Ich habe mich vor acht Tagen recht geängstigt, weil ich fürchtete, Goethe's Krankheit hätte üble Volgen; das dicke Gesicht hat aber dem Ganzen eine schnellere Wendung gegeben. Aber daß er sich erkälten mußte in dem neugebauten kalten Saal, der auf seuchtem Boden steht, ist natürlich. Sein hoher Freund, der eine harte Constitution hat, sühlt so leise Veranlassungen sich zu schaben gar nicht, und beswegen sürchtete ich doppelt. Ich wollte, Goethe käme in das stille Haus an der Saale zurück, ehe die Niederkunst seiner Schwiesgertochter erfolgt; denn sie kann sehr hart werden, und die übrige Familie, die so laut handelt und empsindet, könnte in der Nähe seine Ruhe des Gemüths weit eher stören als besänstigen. —

Ich fühle den Wind jetzt doppelt, weil ich weiß, daß er Ihnen Rauch bringt 1). Der Rauch

<sup>1)</sup> Bgl. Anebel's "Literarischen Rachlaß", III, 79 fg.



gehört zu den wahren Uebeln. Ich leide durch die Weisheit bes Erfinders meines Ofens auch öfter baran, boch foll es ber lette Winter sein; benn ich laffe mir einen anbern Ofen machen. Uebrigens ift die Sonne icon recht fraftig, wenn ste sich uns zeigt, und Alles strebt bem Frühling entgegen, boch fürchte ich in unserm Strich Lan= bes immer noch späten Schnee und Frost, und das reine Gefühl der erwachenden Natur fehlt uns oft! Die Bögel singen aber schon wieder in ihren Melodien und unterhalten fich auf ben Bäu= men; bies ift mir bas freundlichfte Zeichen ber Aenderung in der Natur. Leider haben auch die Dohlen und Raben viel zu thun und ziehen in schwarzen Strichen über ben Park weg. wollen sie, wie die schlechten Schriftsteller, auch in ber Natur eine Stimme haben. Ich wollte nur, die lettern verschwänden so in den Lüften, wie die schwarzen Geister; sie lassen uns aber ihre Papierschnizel zurück.

### 102.

Weimar, ben 18. März 1818.

Bei den trüben, stürmischen Tagen kann man nichts thun, als seinen Freunden die Hand reichen und fragen, ob sie noch auf ihrer Stelle sich besinden; denn man glaubt immer, die Windstöße

würden uns in den Lüften herumtreiben, wie die armen Raben, die wie schwarze Wolken an unserm Horizont aufsteigen. Wenn bie Luft still ift, so ift aber bennoch bie Erbe so trub und grau, daß man die Nähe des Frühlings noch nicht abnt, nur einzelne frifche grune Blätter beuten bas Erwachen der Natur an. Vorgestern bin ich in der farblosen Welt herumgegangen und (habe) meinen eignen Betrachtungen und Gefühlen gelebt. Geftern und heute fühlt man sich ganz eingeschlos= Wenn der trübe Wolkenhimmel uns nur die Sterne nicht verbirgt! Ich bitte Sie sehr, wer= ther Freund, mir es ja zu fagen, wenn Sie etwas Näheres über ben Rometen wiffen, ben man icon in Augsburg gesehen hat. Die Milchstraße, wo ich das Bild bes Schwans suchen wollte, sah ich lange nicht. Wir haben hier gar keinen aftrono= mischen Freund, ber uns so etwas mittheilte, und die Bekanntschaft bes Sternenhimmels ift boch bas Erfreulichste! Ich kennte so gern so viel wie mög= lich Punkte am himmel, um mich leichter zurecht zu finden; benn zu aftronomischen Beobachtungen wird sich boch meine Sternfunde nicht erheben können.

Unfre Frau von Stein hat ihr Kopfweh abge= halten, Sie Sonnabends zu besuchen; auch fürch= tete ich vor dem Winde und der Schnecke 1), und

<sup>1)</sup> Einer bofen Strede auf bem Wege nach Jena.

freute mich, als ich fie in ihren Zimmern ruhig fanb. als ich mich nach ihr erkundigen wollte. Unfre Wose ift noch recht schwach, und ich fürchte, bas llebel ift ernstlicher, als wir glauben möchten, ba fie über Beklemmungen auf ber Bruft fortwährend flagt. Die kalte, fruchte Luft auf ben naffen Sanbebenen mag unter solden Buftanben nicht ftartenb fein! In acht Tagen wird ber Erbgroßberzog ankommen, um nad Pomburg zu geben: ba werbe ich boch burd Abeniden, bie fie felbft gefeben baben, eine antiubrlide Radricht erhalten. Die gute Prinzeiffn von Pomburg mag aus ihrem schönen, rei: den Breitante nur Kräfte mitbringen, bie ein bist medlenburger Luit ermagen belien. if ihen rede trefftee an unferm majeftatifden Ministry superior, and non ned gar in den artistace.

भे भेरत अर्थ केंग्रा कर्म कार्म कार्म कर्म कर्म क्रिक्ट क्रिक्ट किंग्र मिल्ट केंग्र मिल्ट केंग्

der Gesellschaften wegen, ob ich gleich der unmit= telbaren Hülfe, die die Natur uns aus den Quel= len bereitet, am meisten vertraue.

Wenn es die Verhältnisse nicht erlauben wei= ter zu reisen, so werde ich doch wo möglich bie Saale aufsuchen und aus ihren Wellen mich ftar= fen. Ich fürchte, wenn gar zu viel Studenten kommen, wie man sagt, so wird es in Jena im= mer schwieriger werben, eine Wohnung zu finden auf einige Wochen, boch wäre ich gern bort. Wenn bie gute Griesbach, unter uns gesagt, einen ruhi= gern Lebensgang hätte und nicht zu Bieles in ihrem Kreise bulbete und pflegte, was mir ganz entgegengesett ift, so konnte fie am erften bann und wann mich aufnehmen; benn ich bin doch so ver= traut mit ihr, daß ich ohne sie zu belästigen und ganz auf meine eigne Sand in ihrer Wohnung leben konnte, welches mir bas Liebste mare. Aber die zu große Gute ift im Leben nicht immer er= freulich, und wenn man das Wohlwollen und Mitleid immer in Anspruch genommen sieht, so wird man zulett zu weich ober verstimmt.

> Alle das Neigen Von Herzen zu Herzen, Ach, wie so eigen Schaffet das Schmerzen!

möchte man wol barauf anwenden können.

Neuigkeiten weiß ich nicht Ihnen zu melden; denn am Sonntag, wo ich in der Welt war, ist nichts vorgefallen. Die kleine Oper "Der Pfirssichteb", die, wie man sagt, von Falk sein sollte, der es aber leugnet — doch ist sie wol so, daß man ihn für den Versasser halten könnte, voraussgesetzt, daß man so wenig hohe Meinung von seinen poetischen Producten hat, wie ich — war sehr unbedeutend, die Musik besser als die Poesie, doch sagen die eigentlichen Musikverständigen, daß man viel alte Bekannte wiedergefunden habe.

Ich lese jetzt "Mémoires" von Monsieur de la Rochesoucault aus den Zeiten der Fronde. Sie interessiren mich sehr; denn es sind lebhaste Geister im Spiel; der Cardinal Retz ist mir stets bedeutend. —

Wir wollen hoffen, daß die Stürme uns nicht niederbeugen, wie meine Bäume vor den Fenstern; denn einer davon ist ein Opfer geworden.

#### 103.

Weimar, ben 28. März 1818.

Ich muß Sie heute begrüßen, verehrter Freund, und Ihnen für die freundliche, liebevolle Auf= nahme banken, die Sie Beide meiner Karoline gönnten. Sie war sehr glücklich bei Ihnen. Ich hatte eine angenehme Empfindung, daß Jemand von meiner Familie Ihnen nahe war, ber mir alsbann wieder ein Bild Ihres Lebens geben konnte. Hätte ich alle die unangenehmen Eindrücke des Tages geahnt, so hätte ich auch die Wanderschaft zu Ihnen angetreten; benn eine ganze Reihe Bäume meiner Esplanabe habe ich muffen zusammenfinken sehen an diesem Tag! Die Menschen kommen mir so grausam vor, wie sie die Natur zerftören kon= nen, und ich war ganz unwillig im Herzen. Zu= bem war Luft und Witterung so brudend, daß es einer ber Tage war, die man nicht gern noch ein mal sehen möchte. Sie verstehen mich, ba Sie mit ber Natur am liebsten leben und empfinden können, wie man sich Erscheinungen aneignen kann. Jedes Blatt war mir bedeutend. Es kann beffer für bie Wohnungen sein, bas gebe ich zu; aber es ist oft eine unerfreuliche Wahrheit im Leben, die uns heilsam ist und doch schmerzt; so ist das zu viel Licht um mich mir noch jett schmerzlich. Ob die Sonne mir auch wieder freundlich durch die entferntern Bäume blickt, muß die Zeit lehren. Ich bin noch wie ein verscheuchter Bogel.

Am Donnerstag habe ich den Erbgroßherzog von Mecklenburg gesehen, der Ihnen auch diesen Brief unserer Freundin mitgebracht hat. Er sagt mir, sie wäre doch noch sehr leidend, und ich fürchte die Brustkrämpse mehr als Folgen eines

bleibenben Uebels als augenblicklich gefährlich. Daß Denen, die unfre geliebte Pringessin fo liebten, die Verwandelung der Scene doppelt schmerzlich sein muß, das fühle ich tief. Das fruchtlose Streben nach der Berlornen, Unerreichbaren ift so schmerz= Der Erbgroßherzog sieht leidend aus und Ein Mecklenburger, ber nicht mehr flaat sich. lebt, sagte von ihm einst, er fände sich so in= tereffant, wenn er Mitleid erwecken konnte 1). Aber ba er einmal den Schritt wieder thun will, und boch aus freier Wahl, so ift es boch traurig, wenn ein Bräutigam mit so einem weinerlichen Gesicht Die Braut schmerzt mich, und daß sie anfommt. es boch aus eigner Wahl thut, muß man glau= Ich fürchtete erft, die Aeltern hätten zugerebet, ba fie bas äußere Berhältniß gut finben muffen; aber ber Bater hat erklärt, er wurde diese Trennung nicht lange überleben, die Mutter wundert sich auch über diesen Entschluß, und so hat es am Ende bie arme Prinzeg, burch die Be= fturmung und Bubringlichkeit geangstigt, als eine Pflicht ber Barmherzigkeit angesehen. Und am Ende ist Alles nicht glücklich burch biese Opfer! Das schmerzt mich eben!

Die Kinder sollen wohl sein. Prinz Albrecht soll täglich der geliebten Mutter ähnlicher werden.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 254.

Er hat jest einen herrn von Brandenftein zum Cavalier, Schubert unterrichtet noch. Ich höre, Sie glauben, er ginge. Ich möchte es ber guten Prinzessin Auguste 1) gonnen, daß sie einen Menschen nahe behielte, mit dem fie ein tiefes, kluges Gespräch führen könnte. Ob ich wol, soweit ich bie Prinzessin kenne, glaube, baß sie sich nicht so leicht mittheilt und das Bedürfniß des Geistes sich auszusprechen nicht so empfand, weil sie mehr gewohnt war, in ihrem Innern zu leben und zu empfinden, so kann es boch sein, daß, wenn fie nun in eine Lage kommt, wo sie ihre Ueberlegen= heit fühlen wird, sie auch mehr Sprache findet, fich mitzutheilen, und schnell bas Bedürfniß em= pfinden wird, den Geift festzuhalten, wo er ihr erscheint. Uebrigens soll Schubert stark und wohl aussehen, einen freundlichen Garten haben, ber feine Sausfrau fehr beschäftigt. — Auch Boschen foll mit ber treuen Hausjungfer fich biesen Be= sorgungen unterziehen und Alles sehr freundlich in ihren Umgebungen fein.

Karoline will eigens genannt sein und ihren Dank ausgesprochen haben für Ihre Liebe und Freundlichkeit. Das Buch<sup>2</sup>), soll ich Ihnen sagen, hätte (Buchhändler) Hofmann jest nicht, doch

<sup>1)</sup> Der Braut bes Erbgroßherzogs.

<sup>2) &</sup>quot;Merkwürdige Reise — nach Hammelburg" von K. H. Lang.

würde es kommen. Es sind ichon mehrere Erem= plare hier; benn man spricht viel bavon. von Stein wird es gewiß Mittwoch zuruckgeben; sie hatte gestern ben ganzen Tag Besuche. und Ernst hat es sehr beluftigt. Ueber Böttiger habe ich laut gelacht. Ich sehe ihn wie den Dorf= schulmeister herumfriechen bei ben hohen Götter= bilbern, und leider kann er doch nicht allen das Gesicht zukehren. Ueber Rubolstadt habe ich auch Es ift auf eine recht gute Art gesagt, aelacht. unter uns gesprochen, daß eigentlich nicht viel regiert wird. Daß auf einen Menschen hier vier= undzwanzig eigne Gebanken täglich kommen, hat mich auch belustigt. Jean Paul Richter hätte wol Manches so sagen können, aber boch ift bieser Ber= fasser noch umsichtiger und hat hellere Blicke über politische Verhältnisse. Er ift noch viel spiziger, als man beim ersten Blick übersieht, und es ift nichts ohne Grund hingeworfen. Die Wahl ber Stäbte sogar ift berechnet, wie ber lette Stand= punkt in Hammelburg. Der Unfug ber ausge= behnten Behörden, der Helfer und Helfershelfer ift recht gut erzählt. Es hat mir eine recht heitre Stunde gemacht. Ich habe mich in diesen Tagen ohnehin mit politischen Wahrheiten beschäftigt, ba ich Moser's Buch 1) gesehen habe. So viel Ver=

<sup>1)</sup> Fr. K. von Moser's "Reliquien" (1767).

stand und Scharssinn und richtige Bemerkungen und Berechnungen mögen die Staatskundigen neuer Zeit nicht haben; sie würden sonst andre Schlüsse machen und andre Resultate erscheinen lassen. Um den klaren, reinen Verstand ist es doch eine glückliche Erscheinung im Leben, und wenn man bez denkt, wie viele Menschen beständig entweder durch eigne Leidenschaften getrübt oder durch Vorurtheil oder durch Beschränkung niemals zu einer einzigen hellen Ansicht kommen, so weiß man mit der Welt nicht fertig zu werden.

# 104.

Beimar, ben 1. April 1818.

— Die arme Frau von Ziegesar 1) muß viel Schmerz des Gemüths ertragen im Lause ihres Lebens, und ihre Natur, die eigentlich für das Heitre der Welt empfänglich ist und sich an dem Gehaltlosen erfreuen kann (dies rechne ich den Menschen für Gewinn) — denn sie war hier in einem Kreis glücklich, wo kein geistiges Leben zur Sprache kam — muß mit Gewalt die Schläge des Gesschicks erleiden und dabei Das, was ihre Freuns

<sup>1)</sup> Wgl. oben S. 295. Charlotte von Schiller.

bens halten, entbehren in Jena; beswegen, fürchte ich, wird ihr der Aufenthalt dort noch schmerzlicher, wenn sie so bittre Erfahrungen macht. Mit ansgenehmen ökonomischen Berhältnissen sinde ich diessen Platz, der ein gewisses Ansehen gewährt in der Welt, sehr angenehm; denn es gibt doch immer so viel geistreiche Menschen in so einem Unisverstätskreis und eine lebendige Mittheilung, die mich sehr ergözen würde — wo Andre gähnen.

Schiller's Gefundheit wie unfre Verhältnisse vergönnten es uns nicht, zu viel Gesellschaften zu sehen; denn man muß, um angenehm zu leben, wie ich es meine, nicht wieder in Gesellschaft gehen müssen, sondern immer nur Menschen bei sich sehen, sonst verliert man die Freiheit, seinen Umgang zu wählen. Dies könnten Ziegesars ausführen. Man kann nicht Andern vorschreiben, wie sie empsinden sollen. Ich werde recht demüthig in meiner erhellten Wohnung; denn es ist mir, als könnte ich mich nicht mehr so in mich selbst versbergen und auf mir ruhen, seit ich die Klarheit gewahr werde.

Durch die höchste Poesie erhebt sich mein Gemüth auf der andern Seite. Wie sinden Sie diese Stelle, wenn man in der Verzweislung ausruft: "Ich kann nicht beten, kann nur brüllen!" Solche Poesie ist zu uns aus der "Wüste" am Sonnabend Mangel des Geistes, des Gefühls und der Poesie; diese drei Dinge kann man eigentlich nicht trennen, und doch erscheint Alles getrennt. Daß die Gräffte Julie Eglossstein ihre schönen Augen konnte durch Thränen über so etwas entweihen, begreise ich nicht. Ernst hat etwas Gutes gesagt; denn er sah diese Thränen und fragte, sie weine wol um den gesunkenen Geschmack des Theaters.

Am Montag ift Graf Edling wiedergekehrt. Ich weiß nicht, ob ich es gethan haben würde, wenn ich einmal mit so viel Pomp abgezogen wäre. Zwei mal kann sich eine solche Erscheinung nicht auf ähnliche Weise gestalten; was einmal vorüber ift, ift vergangen. Der flüchtige Sohn ber Stunde, ber Mensch, kann nicht sagen, wie es fein soll; wenn er sich einmal von ben Gin= brücken beherrschen läßt, so muß er ihnen auch gang folgen. Die Frau liebe ich, nur haben uns unfre Schicksale anbre Einbrude gegeben, und ich kann nicht Alles hoch stellen, was sie stellt; benn einem Menschen, ber, wie er, immer in der Welt der äußern Anschauungen lebt, muß ein Leben ohne Repräsentation eine große Last fein. Er hat eigentlich keine Liebhaberei für Runft, für nichts, mas seine Beit wenigstens ausfüllen

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's "Werfe", VI, 103 fg., 443.

tönnte. Deswegen ist es gut, daß er eine Thätigkeit hat; denn sonst würde er melancholisch oder ganz abgestumpst; für eine Frau von so vielem Geist müßte es höchst ermattend sein, auch für ihn den Geist zu haben, der ihr eigentlich fremd ist. Ich höre, er wird keine Geschäfte im Ministerium künstig haben, sondern nur den Hof leiten. Dabei hätte er immer bleiben sollen; denn man hatte ihm zu viel aufgegeben ollen; denn man hatte ihm zu viel aufgegeben Destreicher lockt einen ansangs, und man glaubt so gern, daß die Mensichen es gut meinen, und nimmt leicht für die That, was Worte bleiben. Und früher habe ich ein natürliches Vertrauen auch gehabt, doch jest denke ich anders — aus Erfahrung.

Ich mache Ihnen nur meine Bekenntnisse, das mit Sie meine Ansichten verstehen, doch bleibt es unter uns. Ueberhaupt verspreche ich Ihnen und Sie versprechen mir es auch? daß wir jeden Brief, wo Personen genannt sind in vertrauter Beziehung, lieber den Flammen selbst opfern und nicht ausheben. Es thut mir oft so wohl, meine Ansicht, die der Augenblick gibt, mitzutheilen an Menschen, die mich verstehen, und Sie bleiben so

<sup>1)</sup> Erst am 18. Juni 1819 nahm Ebling seinen Absschied und zog sich aus Deutschland zurück. Er war in Friaul geboren.

lebendig und geistreich in jeder Epoche des Lebens, daß man Ihnen (gern) die Ansichten und Gefühle mittheilt. —

#### 105.

Weimar, den 14. April 1818.

Ich freute mich sehr Ihrer Zeilen, theurer Freund, die ich unerwartet auf meinem Tisch fand, als ich aus meinem Cabinet kam. Ich wollte Ihnen übrigens heut viel sagen; benn Alles, was vorgeht, beschäftigt mich einmal sehr.

Erstlich, daß unser Freund (Goethe) Großvater geworden, freut mich unaussprechlich. Das Kind soll ganz dunkle Augen und haarbedecktes Köpfschen haben. Es ist doch Alles natürlich gegangen, und die Angst der handelnden Personen hat die Begebenheit nur zu tragisch erwartet und zu tragisch genommen. Deswegen bin ich froh, daß der Großspapa kommt, wenn die Gemüther wieder das Gleichgewicht gesunden haben, damit er die Freude rein genieße.). Man kommt sich recht über die

<sup>1)</sup> Goethe befand sich in Jena, kehrte aber sofort nach Weimar zurück, wo er das launige "Wiegenlied" ("Werke", VI, 112 fg.) dichtete.

Beit entrudt vor, wenn man bie heutige Genera= tion ansieht, wie bei unnatürlicher Bilbung und überspannten Ansichten Alles, was die Natur fo= Wie können ba reine bert, verunstaltet wirb. Naturmenschen erscheinen, wenn fle felbst schon un= ter ber Unnatur seufzen, ebe fie zum Bewußtsein Theilen Sie biese Bemerkungen Nie= fommen! mand mit von ben weimarischen Freundinnen. Fragen Sie Münchow und Stark, die werben Ihnen vertrauen, wie weit die Ueberspannung geht. Bur Geschichte bes Tages wird Freundschaft und Liebe unter solchen menschlichen Wesen. Die Abele Schopenhauer spielt eine munberbare, fehr un= paffende Rolle für ein Mädchen in diesen Tages= geschichten. Der männliche Theil in Goethe's Baus wird bas Gleichgewicht hoffentlich wieder hinein= Der arme junge Papa hat viel ausge= halten, und ich glaube noch mehr burch bie weib= lichen Umgebungen als durch die Lage der Frau. Sein heitres, gerührtes Gesicht hat mir ihn noch lieber gemacht; in der Freude öffnet fich bas Gerz am schönften.

Nun zu den Naturbegebenheiten. Es hat mich lange nichts so angezogen als die Polerscheinungen, und die Resultate erwarte ich mit Ungeduld. Die Großherzogin sagt, vor dem künftigen Sepetember, oder gar über's Jahr erst, könnte man keine Nachrichten haben von den ausgesandten

Schiffen 1). Wo die Bewohner von Grönland bin= gekommen sind, beschäftigt mich sehr. Wenn man fte noch fände und fich biefe ganz in bem Buftanb erhalten hätten, in dem die vorigen fich befanden, als das Eis sie trennte, das wäre höchft sonder= bar und könnte manche Räthsel lösen, wie bie Cultur im Fortschreiten mirken kann und wie viel schöne menschliche Eigenschaften fle am Enbe ganz verbrängt hat. Das kann man wol nicht mehr erfah= ren, wenn sich auch die Menschen weggezogen haben und das zunehmende Gis fie vertrieben hat, wann und wie und wohin sie sich gewendet haben. Die Ibee, über ben Pol zu schiffen, interessirt mich auch sehr. Ich bilde mir ein, es muß so sein, als wenn man ben Aequator übersegelt, aber ber himmel und bie Sternbilber muffen boch gang anders fein. Rurg, es ift äußerft merkwürdig.

Der Erbgroßherzog von Medlenburg ist heut früh weg. Ich habe nur die Hospame gesehen, eine Fräulein Sinclair, die mir sehr gefallen hat, so ein hübsches Gesicht und so einen guten, weichen Ausdruck. Ich hoffe, Boschen wird sie lieben. Der Hof war früh in Belvedere, Abends war nur eine kleine Gesellschaft von den ersten Hofherren und Damen da, also ich nicht. Die Hausmaher und

<sup>1)</sup> Die Expeditionen gingen unter Buchan und Roß erst im Juni von England ab.

Gesindeschälke, diese Benennung habe ich aus Boigt's "Sagen und Geschichten des Rheins" ge= lernt, und es ist sehr hübsch. Die alten Deutschen von Karl dem Großen an sind vor mir vor= übergegangen, und dieser Boigt hat mit vielem Geist zusammengestellt, und man geht das schon oft Gesagte in dieser Beziehung gern wieder durch.

Doch wieder zu ber heutigen Welt. Die Fraulein Sinclair sagte mir, daß die Prinzessin sehr festen Muth und Charafter hätte, und dabei so wohlthätig und gern ins Größere wirkend, daß sie gewiß viel Segen schaffen wurde und verbreiten. Sie hat auch so hübsch und gefühlvoll sich über ihre neue Familie geäußert. Sie wird ben En= gelskindern unfrer geliebten Fürstin eine liebende Mutter und Freundin werben. Wenn sie übrigens Festigkeit hat und sich nicht irre machen läßt, so ift es auch gut für manche Andre, und man wird sie balb fürchten und sich keine Blöße geben wollen. Dies ift Alles gut für ben Erfolg. Mit manchem Herzen habe ich kein Mitleid, wenn bas Gerz fich so zeigt; bas Gluck ber Prinzessin und ber Kinder wünsche ich nur.

Ich freue mich, daß Münchow wieder in Ihrer Nähe ist, und gönne ihm die philosophische Ruhe und die Nähe seiner Freunde und Freundinnen, doch ist es mir sehr erfreulich gewesen, mit ihm oft zu sprechen; denn er ist so klug, so geistreich und hat dabei sich das Gefühl so lebendig erhalten. Man kann nicht mit allen Menschen so sprechen, und es gelingt mir selten, daß ich mich erfreue an gesellschaftlicher Mittheilung, da man selten verstanden wird und gern wieder verstehen will. Diese Kenie<sup>1</sup>) liebe ich sehr, sie fällt mir oft ein:

Gott nur siehet das Herz. — Drum eben, weil Gott nur bas Herz sieht,

Sorge, daß wir boch auch etwas Erträgliches seh'n.

Das Erträgliche ift fehr felten.

Die Luft ist wunderbar, und es ist etwas so Erhitzendes in ber Atmosphäre, babei die biden, schweren Wolken. Die Stürme wütheten in diesen Tagen sehr arg, aber ich fürchtete doch nicht eine Erberschütterung. Unfre Kalkberge stürzen wol noch nicht ein; benn wir find ja felbst erft bas Geschlecht, bas für andre bie Begetation zubereiten Unser früherer Boben hat wol noch spar= samere Früchte getragen. Wenn wir nur vertrocknen und wie die Grönländer von der Erb= fläche verwischt werden, die wir bewohnen und be= bauen! Moralisch beutet ber Zustand schon da= rauf hin. Auch brausen bie Gemüther oft auf wie ber Kalk, ohne aus ber reinen Tiefe bes in=

<sup>1)</sup> Das Distichon steht unter Schiller's "Botivtafeln".

nern Menschen zu strömen. Unser Leben und Trei= ben mahnt einen oft an Shakspeare's:

> 'T is but a tale told by an idiot, Full sound and fury signifying nothing.

Ueber die englische Sprache fällt mir ein, daß ich mich nach der Verfasserin des "Glenarvon" erkunzigt habe, und der Engländer Master Hale hat mir erzählt, daß es eine sonderbare Frau wäre, die nichts gewöhnlich thäte, statt weiblicher Bediezung sich zwei Pagen hält, allein reitet und ziemzlich unweiblich sein mag. Ich fragte, ob sie etwas Melancholisches habe. "Nein", sagte er. "Mais estelle exaltée?", fragte ich; da sagte er: "Oui, exaltée, c'est le mot."—

#### 106.

Weimar, den 25. April 1818.

— Boschen ist den 4. April von Ludwigslust nach Berlin abgereist. Sie war vorher noch sehr leis dend, und die Krämpfe auf der Brust quälten sie noch. — Sie will von Berlin aus schreiben, hat sie mir sagen lassen.

Ich habe mich sehr gefreut, eine ungestörte Stunde mit unserm Freund von Goethe zu spre=

chen. Wir haben Vieles in furger Beit verhandelt, und es that mir sehr wohl, einmal große, schöne Ansichten der Runft wie ber Wiffenschaft zu ver= nehmen. Ich habe einen so schönen Theil meines Lebens in erhöhtern Ansichten verlebt, daß ich immer wie nach ber wahren Heimat mich verfett fühle, wo man weiß, daß bas Söchste ber Welt= ansicht mit bem reinen poetischen Sinn über allen Irrthum und Niedrigkeit der Gegenwart uns zu erheben vermag. Es ist nicht so leicht, als die ge= scheut sein wollenden Herren und Damen meinen, mit Lebendigkeit und Kraft die Poesie immer er= greifen zu können in Worten ober Gefühlen, und Tage lang qualen biefe fich ab, um eine Stim= mung zu erhaschen, wo sie empfinden können, während die Günftlinge des Apollo nur reines Element bedürfen, um die Nachflänge ihrer Em= pfindungen ins Dasein zu rufen. Solange ich noch lebe, möchte ich mir von dem himmel er= bitten, die Kraft zu bewahren in mir, mich burch bie Welt und ihren erfältenben Sauch nicht un= empfänglich zu machen für bas Sobe einer poeti= schen Vorstellung.

Alsbann möchte ich Ihnen von der seltnen Blume sagen, der Proten — sie hat noch einen Beinamen 1); sie ist, glaube ich, die erste in

<sup>1)</sup> Sie meint bie Protes specioss.

Deutschland. Sie ist wundervoll; die schönen ro= then Blätterkelche, beren Spigen mit schwarzem, feberartigem Saum. Die Staubfäben find auch geformt in Spigen und gelb behaart, so vielfach wie ber Cactus Magnolicus. Der äußere grüne Blätterkelch ift ben Artischockenblättern ähnlich, bie Blätter an ben langen Stengeln, faft zu bunn für die schweren Blumen, mit kleinen Blättern umgeben. Sie werben fle gezeichnet feben konnen; benn ba ber Großherzog ihre Entwickelung nicht abwarten konnte, wird sie gezeichnet. Recht in= tereffant sind auch die gewöhnlichen Blumen in den Erbhäusern; die Levkoien und Lack sind von einer Bollfommenheit, die man kaum ahnte, die japa= nischen Rosen, eine prächtige Paonienart, ganz rosenfarben. Dies sind Alles Dinge, die ich eben gesehen habe und bie mich sehr freuten.

Von diesem höchsten Kunstsleiß der Europäer komme ich zu den Bewohnern der brasilianischen Küsten, die ein Vetter des Herrn Baumbach, Herr von Eschwege, äußerst originell und wunderbar schildert. Sie sollten ordentlich das Buch 1) lesen. Wenn man die Hütte sieht, die Hängematten, den Topf mit Mais und Bohnen, kochend am Feuer, und dies als einzige Nahrung statt Brot sich denkt, dabei junge Affen, deren Fleisch eine seltne,

<sup>1) &</sup>quot;Journal von Brafilien".

ausgesuchte Speise ift, die kupferfarbnen Menschen mit verwirrten Haaren und beinah nicht mehr wie die Affen verständig — so wird es einem boch wohl, wenn auch die Cultur, geistig mehr als körperlich, ausartet bei uns. Die armen Frauen! sie haben ein erschreckliches Loos! sie müssen die Jagdbeute nachschleppen, ihren Männern belaben burch die unwegsamen Wälber folgen und viel= leicht nach aller Mühe noch unfreundlich behandelt werben. Es gehört boch eine Art von Wahnsinn dazu, diesen ganz roben Naturzustand zu preisen, wie doch viele französische Philosophen gethan ha= Ihre eigne Verfeinerung hat die Sehnsucht nach ber Natur auf eine Frankhafte Art erhöht. Man muß durch viele traurige Erfahrungen bes Lebens dahin gebracht werben, so ein Leben für etwas zu halten.

Noch möchte ich Ihnen sagen, daß Ernst nur zufällig gestern Nacht in Iena blieb; er wollte in Capellendorf bleiben, aber es drängte sich Alles so zusammen, daß er Sie nicht besuchen konnte. Er hat mir von der Stimmung erzählt, die in Iena herrscht und herrschen muß. Man sollte das Schicksal einer solchen Anstalt, wie eine Universität ist, nicht mit den dunkeln Gesinnungen der Regieruns gen und ihrer streitfähigen Oberhäupter zusammens bringen. Ich weiß nicht, wo diese unliberalen Grundsätze entstehen, und sinden muß ich es doch,

vo man sich mir nicht nehmen, daß der Plaz, aus dem die Collegien einst besetzt werden und wo man sich zu den Geschäften bildet, höher stehen soll als eine Regierung, die nur ein Collegium ist, wo Das ausgeübt wird, was als höheres Recht gelehrt wird. Wie die Albas ziehen die Chefs herum, und wenn sie nicht zerstören können wie ein Feldherr, so zerstören sie doch Achtung und wechselseitiges Vertrauen. Der nach dem Lorber strebende Kanzler meint es so böse nicht, als man in Iena wol glauben mag; doch mein Wahlsspruch bewährt sich täglich mehr:

Aber ber große Moment findet ein kleines Geschlecht.

Ich glaube, unter uns gesagt, wol, daß für die Zeit, wenn auch die Meisten nicht darnach handeln, selbst Diejenigen, die große Gesinnungen hegen, ihren Egoismus doch siegen lassen und nichts leissten für das Ganze, aber daß man doch auch nicht der Willfür Raum geben sollte und dem personslichen Interesse, und die Kräfte des Menschen erst prüfen soll, ehe man ihnen Gewalt gibt, und daß eine Nichtachtung der Menschen, die besehlen wols

<sup>1)</sup> Friedrich von Müller, dessen dichterischen Bestrebungen Frau von Schiller nicht hold war. Er hatte die Untersuchung gegen die Professoren Fries und Oken zu führen.

len, mehr schabet, als man in ber Gegenwart ahnt ober ahnen will. Gegen folche Männer von langer Erfahrung und Energie, bie bas Leben auf einer Afabemie geführt haben, müßte man boch andre Repräsentanten fenden als unfre zwei Bel-Für Beibe ift ber Moment zu wichtig; fie können geschickt und flug Rechtsfälle schlichten, Be= fehle ertheilen und Berordnungen ergeben laffen; benn geschickt und fähig ist der Kanzler wol, boch nicht zu weit ausgebehnt sollte seine Thätigkeit fein zu seinem eignen Beften wie für bas Ganze. Meinen Gebanken nach könnte wol die Frage ent= stehen, ob man einem solchen Organ gehorchen Da ich einmal keine Indianerin bin und die Gegenstände mir vor die Seele treten, so muß ich boch auch barüber benten - und Sie erlauben, daß ich Ihnen meine Gebanken vorlege, und Sie feben auch nachsichtig meine Urtheile an.

Sie haben Andern wol von der schönen Wohnung erzählt, die ich haben könnte, verehrter Freund, doch mir noch nicht. In der Mitte Mai käme ich gern auf einige Monate an die Saale, weil ich glaube, daß ich mich durch Bäder nur recht stärken kann, und meine Kräfte wollen oft nicht recht fort. Bis die Großfürstin niedergekommen ist, möchte ich mich nicht weiter wie Jena entfernen, und kann immer die Nachrichten erhalten. Die schönen grünen Wiesen, die ich mir träume aus den Fenstern zu erblicken, und die schöne Saale sollen mir Kräfte geben, die belebenden Mitthei= lungen von Ihnen zu vernehmen, und das Ge= fühl der Freiheit des Lebens ist mir recht nöthig zu meiner Vorstellung von Ruhe und Erholung. Ich soll auch nach Rudolstadt, aber da ist es ge= rade nöthig, daß ich mehr körperliche Kräste in Ausübung bringe, als ich jest noch habe, des= wegen möchte ich mich erst erholen können.

#### 107.

(Beimar) Sonnabend (den 2. Mai 1818).

Der Herr Th. hat mir die Wohnung absgeschlagen, weil er nichts weggäbe und auch das Haus in kurzem verkauft werden würde. Ich habe nun noch einige Gedanken über eine Wohnung, die ich nächstens, hosse ich, in Erfüllung werde gehen sehen; denn ich sehne mich recht nach einer mannichfaltigern Natur, nach dem Gespräch mit Freunden und nach der Ruhe von Gesellschaften. Die alte Freiheit, die ich in Jena soust genoß, regt sich immer wieder, und ich bedarf auch der Ruhe und des Gesühls, nur die geselligen Vershältnisse wählen zu können, die ich gern wähle zu Zeiten. Weine Sehnsucht, Sie mit Frau von Stein zu besuchen, war recht lebendig in mir.

Allein sie sagte es nicht, daß ich mit ihr sollte, und da war ich zu bescheiden; denn eben mit meinen geliebten Freunden bin ich am liebsten auf die zar= teste Weise zusammen.

Unser Boschen hat den 26. April von Berlin geschrieben, sie wolle in acht Tagen wieder abreissen, also wol den 4. Mai. Sie grüßt Ihnen herzlich und wird bald schreiben. Ich hoffe, sie sindet sich nach den ersten schmerzlichen Eindrücken wohl in der Nähe der neuen Fürstin, die gar viel schöne und gute Eigenschaften besitzt und gewiß das Andenken der geliebten Vorangegangnen am tiefsten zu schäßen weiß.

# 108.

Weimar, ben 20. Mai 1818.

Es ist boch höchst sonderbar, theurer Freund, daß sogar der Mein seinen Platz zu ändern sucht und es ihm gelingen wird, einen neuen Weg durch die schweizer Berge sich zu bahnen, während ich nur meinen Lauf nach Jena nehmen möchte und sinde keinen Platz. Dennoch sehne ich mich recht nach Ihnen, nach den freundlichen Thälern und der Saale, die ich in ihrem ruhigen Lauf gern verfolgte, doch in diesen Tagen selbst war es mir lieb, nicht von meiner Kalk= und Sandhöhe mich Charlotte von Schiller.

bewegt zu haben, obgleich bie Blige meine Scheitel nicht, aber boch mein Saus, wie ich fürchtete, berührt hatten; benn so arge Explosionen habe ich lange nicht empfunden als vorigen Donnerstag. Die Blige und Schläge folgten fich ohne Zwischen= raum und die Fenster klirrten bei dem Donner, ber Schwefelbampf verbreitete fich um uns, bag man erwartete, bie Flamme zu erblicken. Da ich vor zwei Jahren in Jena bie Waffernoth theilte, so mochte ich diese Erfahrung lieber nicht zum zweiten mal machen. Der Moment felbst ift mir nicht ängstlich, aber bie Folgen ber lleber= schwemmungen; die feuchte Luft und die Unmög= lichkeit, die schönen Wiesen zu besuchen, sind mir nicht erfreulich. Ernft gibt sich alle Mühe und schreibt noch mit einem Vorschlag heut an seinen guten Bekannten, ben Doctor Paulsen. -

Wenn ich bald, nächste Woche, kommen könnte und alsdann, wenn die Niederkunft der Großfürstin erfolgt ist (während der Zeit könnte ich bis zur Tause ruhig in Jena bleiben), erst wieder hieher zurücksommen, so könnte ich doch vielleicht vier Wochen bleiben, oder doch drei Wochen. Weiter wie Jena, wo ich alle Tage Nachricht von ihr hören kann, möchte ich in dieser Gpoche nicht gehen, weil es mir zu nahe am Herzen liegt. Ist dies vorüber, so gehe ich noch nach Rudolskabt ober mache eine andre kleine Reise, darüber meine Schwester und Mutter erft zu berathen find, weil ich wo möglich mit beiben gern zusammen sein möchte. Aber jest habe ich eben Zeit und würde fehr, sehr gern einige Wochen in Jena sein. möchte so Bieles von Ihnen hören, fennen und sehen; benn es ist so Bieles, was mich interessirt. Auch überhaupt ein lebendiges wiffenschaftliches Streben zu beobachten und etwas Gescheutes zu sprechen in der Gesellschaft, ist wohl eine Freude. Deswegen liebe ich Jena; findet man nichts, was einen interessirt, so zieht man sich in sich zurud, und lernen fann man immer etwas bei gebilbetem Umgang. Der gebildete Umgang ohne wiffenschaftliche Ansicht ist so zufällig und phantastisch, weil bie Menschen fich nach ihrer Neigung auch umbil= ben, daß, wenn man nicht gerade auch dieselben Dinge liebt, man nicht verstanden wird ober keinen Antheil findet. So interessiren mich überhaupt nicht viele Dinge mehr, die die neuere Welt in= teressiren, ba ihr Geschmad verschieben ift von bem meinigen. Eigentlich wird auch der Ernst, womit man die Dinge treiben muß, um zu einer gewiffen Rlarheit zu gelangen, immer feltner; entweber bie Herren und Damen wollen ihren Berftand zeigen und sich burch bie Dinge hervorleuchten laffen, ober sie wollen selbst hervorbringen und haben be= fangne Ansichten und Urtheile.

Wie schön die große Klarheit bes Verstandes ift, wie, was man klar gebacht hat, auch Andre belebt, habe ich in diesen Tagen boppelt empfun= ben. Ich habe bas neue Heft von (Goethe's) "Main und Rhein" 1) gelesen. Welcher Reichthum der Ansichten und welche Größe in dem Gange bes Beiftes bei biefer flaren, einfachen Berfahrungsart! Was Goethe über die Kunft ausspricht, über die Bedingungen berselben, ift vortrefflich, über bas Raive, über bas Gemeine ohne Sittlichkeit u. f. w. Man findet, wenn man um sich blickt, diese An= sichten in der Natur ausgesprochen. Die Auffätze über Leonardo da Vinci's Werk sind vortrefflich und ein ebenso seltnes Denkmal ber Ansichten eines Geistes als wie das Gemälde selbst, und wird le= bendig fortwirken, länger als die Mauren bestehen, die der Künstler zur Ausführung seiner Ideen wählte. Die "Bilbungsepochen bes menschlichen Beiftes" haben mich auch fehr angenehm belebend ergriffen, und ich möchte wol noch manche Frage thun können, und im Laufe bes Gesprächs könnte ich Vieles hören barüber, was fehr wichtig wäre.

Ich habe noch allerlei recht Ernsthaftes gelesen, aber ich sage es Ihnen nicht, weil Sie benken möchten, ich läse zu viel. Doch ist es mir eine

<sup>1) &</sup>quot;Kunst und Alterthum am Rhein und Main", I, 3. Bgl. Goethe's "Werke", III, 259 fg., 337 fg.; XXXI, 50 fg.

sehr erfreuliche Wirksamkeit, wenn ich die Kraft in mir spüre, recht viel nachzudenken; denn sür das zu viel ist doch gesorgt, und wenn ich nicht so die Fähigkeit nachzudenken lebendig in mir ershalten kann, ist es ein Zeichen von einer unerstreulichen Gemüthsstimmung, die mich zu Allem unsfähig macht.

Hier folgt ein Brief unsers Boschens. Daß Sie in Dornburg 1) waren, freut mich. Die armen Herrschaften muffen immer in ihren Lustpartien gestört werden! Die Großherzogin hatte mich anch eingeladen, aber der böse Weg hielt mich doch ab; von hier aus ist es noch weiter.

Bitten Sie Ihre liebe Frau, ber ich mich herzlich empfehle, daß sie die Frau von Buchwald, ihre Nachbarin, befragt, ob sie mir wol ihr Vorhaus gäbe; sie wollte mich schon ein mal aufnehmen. Ich käme gern auf länger; wo nicht, so komme ich einmal auf einen ober zwei Tage.

## 109.

Weimar, den 27. Mai 1818.

Hätte Ernst seinen Vorsatz gestern befolgt und hätte es seine Zeit erlaubt, so würde er sich mit

<sup>1)</sup> Einem großherzoglichen Schloffe.

Ihnen, theurer Freund, gleich besprochen haben. Er war bort, um einige Saufer zu befeben. -Auf eine ober die andre Art bin ich wol heut über acht Tage bei Ihnen; benn ich benke Dienstag zu kommen und freue mich sehr auf unfre Unterhaltungen und Ihre Mittheilungen, lieber Freund, und auf eine ruhige, stille Existenz. Da ich bie Saale als den Ganges betrachte, so will ich aus ihren Wellen mich von allen Gunben abspülen, und bei bem Selzerwaffer, welches ich mit Milch curmäßig mit Rarolinen trinke, muß ich auch früh aufstehen und Wanderungen anstellen; baber muß ich die Abende, die zumal noch fühl find, nicht lange in der Welt mich aufhalten und werbe, wenn bie hiesige Welt bei Kerzenlicht glänzt und bie Nacht zum Vergnügen anwenbet, im ftillen Bimmer bei ber Lampe Schein mich ber Ruhe erfreuen und ber Weisheit älterer und neuerer Zeit und am Tage die lebenden Freunde genießen. Ich freue mich sehr, Sie Alle zu sehen. Ich sende Ihnen hier noch einige Banbe 1), die angekommen sind, und freue mich, sie in Ihren Banben niebergelegt zu haben.

<sup>1)</sup> Der zweiten Ausgabe von Schiller's fammtlichen Werken.

## 110.

Weimar, ben 4. Julius 1818.

Ich komme mir ganz verwaist vor, theurer Freund; benn mein Gemuth hatte eine frohere, muthigere Richtung bekommen burch bie äußern Umgebungen, durch die freundliche Natur, die Ihnen in Jena manches Gute gibt, und burch bas Gefühl einer freien Lebensweise und Zwanglosigkeit, ich gleich die Bahn bes geselligen Lebens, ohne die Freiheit gefährbet zu wiffen, nirgends erblicke, fo ift boch bas Mehr ober Weniger schon Gewinn und Verluft. Dazu kommen so leicht bie Einbrücke einer frühern glucklichern Lebensweise, und was mir jest als Vortheil vorkam, kann ich noch auf Rech= nung bes Vergangnen auch schieben. Aber auch die Freude, Sie zu sehen und Ihnen manche Stunde zu ftehlen, rechne ich für einen Bortheil, ben ich ungern aufgebe.

Von der hiesigen Welt habe ich schon das Meiste gesehen und habe die Freude gehabt, die Bekanntschaft des kleinen Herzogs zu machen 1), der recht erfreulich zu sehen ist, da er gesund aussieht und gewiß auch schon wird. Er schlief ganz

<sup>1)</sup> Der jetige Großherzog von Sachsen=Weimar und Eisenach, Karl Alexander August Johann, war am 24. Juni zur Welt gekommen.

behaglich und sieht recht gut aus und groß; man könnte immer denken, er wäre einige Wochen alt. An der Wiege des neuen lieben Ankömmlings fand ich den Landgrafen Christian 1), den ich schon lange kenne und ihm sehr wohl will; auch er hat mich nicht vergessen und war sehr freundlich.

Die verehrte Großherzogin konnte ich auch mit Dank und Rührung begrüßen, da ich sie allein sand. Man erzählt mir soviel, man hat so sehr Ursach, ihre Liebe, ihren Verstand, ihre Fassung zu bewundern, daß es einem sehr wohl thut, sie auch in diesem Licht erkannt zu sehen, da man so viel Gutes und Schönes übrigens in ihr findet.

Ich habe unsern Meyer auch begrüßt, der auch viel wohler ist, doch noch kränklich aussieht. Er hat ganz in den schweizer Bergen gelebt; vom Mangel der Lebensmittel hat er viel erzählt im vorigen Jahr, dagegen haben wir doch noch leben können hier. In Baden bei Zürich hat er sich recht erholt und die Schweselquellen vortresslich gestunden. In den hohen Bergen denkt man sich auch die Natur viel kräftiger auf einen Punkt hin rückend. Unsern Freund von Goethe erwartete er mit Ungeduld wiederzusehen. In Seidelsberg hat er Jean Paul und August Wilhelm von

<sup>1)</sup> Christian Ludwig, Landgraf von Hessen=Darmstadt, Bruder der Großherzogin.

Schlegel gefunden und zwischen Beiden gewohnt; ob sich die Beiden aber zusammengefunden, weiß ich nicht zu sagen. Jean Paul hat Meher viel Grüße an Sie, lieber, verehrter Freund, aufgetragen. Er soll ganz dick und roth aussehen. Er hat gesagt, daß er nach Weimar wol auch kommen würde.

3ch fige noch fo in dem äußern Leben und fei= nen Foderungen, daß ich außer "Bertram"1) nichts lesen konnte. Die Wolken 2) will ich nächstens als Bötterboten begrußen; mir find bie Luftgeifter ichon längst Götterboten und sie haben mir schon viele gute und ichone Eindrucke gegeben. In "Bertram" ift unendlich viel Schönes, Tiefes und das Innre Ergreifendes, boch ift nicht der Zauber des Genius so enthüllt als in "Manfreb". Den Gang ber Ideen, den die neuern englischen Dichter nehmen, finde ich doch eigen und weiß nicht, wohin er füh= ren kann; auf jeden Fall ist er bedeutend und nicht so entfernt von dem Shakspeare'schen Geist als unfre beutschen Dichter bieser Zeit von Denen, bie bei uns Licht und Wärme verbreiteten, fich in ihrem Ibeengang zeigen. Die jezige Dichterwelt ift zu sehr auf Worte und Deutungen ber Dinge gestellt, die nicht zu beuten sind, dünkt mir, statt bie gegebenen Erscheinungen bes Genies zu ver=

<sup>1)</sup> Bgl. Knebel's Brief an Goethe, Dr. 481.

<sup>2)</sup> Die Uebersetzung bes indischen Gedichts "Megha= Duta" (Wolfenbote). Bgl. Goethe's "Werke", XXXIII,281.

sinnlichen, die doch allein nur Kinder des Geistes sind. — Unste Frau von Stein kommt heut wieder.

### 111.

Weimar, den 8. Julius 1818.

Taufend Dank für Ihre lieben Beilen und bas schöne Raleidostop, welches Bernhard so freund= schaftlich seiner Freundin Emilie überreicht und mo= für sie wie die Mutter bankbar ist. Wir haben schon ausgemacht, daß sie mir es während ihrer Stunden überläßt, damit ich mich auch an ben schönen Figuren ergöße. Frau von Stein, die Sonnabend gludlich und gestärfter aus ben Salz= babern zurudgekehrt ift, hat ein solches Glas aus Naumburg sich fommen lassen, welches auch wieder andre Gestalten zeigt, boch, bunft mir, hat bas nürnberger ben Vorzug, ba es mehr getrennte Bilder hervorbringt, und die Köpfe, die wol auf Glas gemalt sind, nehmen sich besonders sehr gut aus mit ben Blumengewinden, die es auch mehr im Zusammenhang zeigt, als ich noch gesehen habe.

Die Taufe unsers schönen Herzogs Karl, der sich wirklich recht gut zu nehmen weiß und wäherend der Taufhandlung seine hübsch geformten Händchens am Mund hielt und sich weder um die

Tragenden noch Begleitenden befümmerte, ift glud= lich vorübergegangen. Möge sein Leben auch so unter Antheil und Bezeugungen des Wohlwollens vorübergeben! Die Großherzogin und der Groß= herzog nahmen sich sehr angenehm aus, als sie am Taufaltar bem Enkel ihren Segen gaben und ihren Schutz gelobten. Die Hofbamen, die ben Neugebornen begleiteten, waren prächtig geputt und unfre Freundin Batsch 1) besonders sehr lieblich. Wohl ihr, daß sie einen Theil des Sommers in bem iconen Barten leben konnte! Denn jest kann sie bie Wolken nur begrüßen aus ihrem Gemach. Unser Freund von Goethe hat sich auch recht fraf= tig gezeigt und freundlich. Nach ber Sorge, bie er mir in Jena burch seine Krankheit machte, war es mir auch ein Troft, ihn da stehen zu sehen bei dieser Gelegenheit. Der arme Generalsuperinten= bent aber hat mich geängstigt und ich fürchtete, es könnte ihm gehen wie dem Geiftlichen in den "Wahlverwandtschaften".

Unsre jenaischen Freunde<sup>2</sup>) haben sich recht gut ausgenommen. Mir war es recht erfreulich, daß sich die Neudeutschen in alter Bildung so hübsch zeigten. Sie haben durch ihren schönen Gesang sehr gerührt, und dem Großherzog selbst schien es

<sup>1)</sup> Als Pflegerin bes jungen Erbpringen.

<sup>2)</sup> Die Stubenten von Jena.

angenehm zu sein und er hat sich selten so mit Antheil geäußert. Er stand eine Zeit lang im Fenster mit uns, da habe ich dies vernehmen können. Unter den Hosherren und Damen standen die Deputirten in ihren schwarzen Kleidern und rothen Binden recht artig da und sie haben sich sehr anständig und freimüthig und einsach gezeigt. Da ich in Iena ordentlich auch einheimisch geworden und in der studirenden Welt nicht fremd, so habe ich auch meine Freude gehabt an dieser Ersscheinung und ihrem günstigen Eindruck.

Ich möchte wol sagen, daß es mich freut, daß Sie einen alten Freund 1) wieder um sich haben, theurer Freund; denn ich denke mir, daß Sie uns, zumal Goethe, sehr vermissen werden, und obwol das geistige Leben und Ihr lebendiger Antheil Sie nicht einsam läßt, so ist doch oft eine solche Mittheilung auch wohlthätig, damit man weiß, was man Alles in sich hat, um es wiederzugeben.

Ich lebe jetzt mit meiner Schwester, die Sonn= abend auch angekommen. Diese Woche wird auch die gute Mutter kommen. Meine Schwester kann einen Katarrh und Husten mit Druck auf der Brust nicht loswerden und ich bin nicht ganz ruhig über ihre Gesundheit. Ich lese in den ruhigen Stun= den des Abends im "Megha=Duta", und meine

<sup>1)</sup> Holzschuher aus Murnberg.

Andacht wird recht geweckt; es ist eine unbeschreib= liche Anmuth und Schönheit darin. Goethe, den ich gestern besuchte, hat mir auch versprochen, die Uebersetzungen von Kosegarten aus dem Sanskrit zu zeigen. I. Ich hätte recht viel auf dem Herzen, worüber ich mit Kosegarten sprechen möchte; den ersten Abend wollte ich's nicht wagen, als ich ihn sah, doch hosse ich ihn noch zu sehen in ruhigen Stunden.

#### 112.

Weimar, ben 14. Julius 1818.

Es ist mir, als entließe ich einen alten Freund, da ich mich wieder von dem "Wolfenboten" trenne; doch ist, seitdem ich mich mit dieser poetischen Welt recht befreundet habe, eine neue innre Welt des geistigen Lebens in mir erhellt, und die Gabe, die Erscheinungen der Natur mit Dem, was das Gemüth am meisten erhebt, in Verbindung zu brinzen, ist ein hohes Geschenk der Götter. Wie zart, schön und dabei groß spricht der Halbgott seine

<sup>1)</sup> Das genannte indische Gedicht von Kalidasa war nur nach einer freien englischen Uebersetzung von Wilson befannt. Rosegarten, seit 1817 Prosessor in Jena, hatte Stücke aus diesem und andern Gedichten unmittelbar aus bem Sanskrit übersetzt.

Sehnsucht aus! Wie schön verläßt er die höhern Regionen, wo er seiner Götter gebenkt, um fich an ber Schilberung seiner getrennten Geliebten zu wei= ben, ba er sie nicht sehen kann! Wie schön ift Alles in Anspruch genommen, was bes himmels Erscheinungen beutet! So fann in Buften und Step= pen sich die Poesie lebendig erhalten. Die Bortebe ober die Einleitung ist überaus schön und die Erflärungen über bie Ansichten ber indischen Boeffe sehr einleuchtend und schön. Aber über Alles rührt einen die Zartheit der Vergleichungen. Der Schluß ift so rasch herbeigeführt, daß ber Gott bes Reich= thums schnell seinen Groll vergißt, und so löft fich biese Rlage rein uub harmonisch auf. Es ift mir babei auch aufgefallen, daß die englische Sprache kein Wort hat für "Sehnsucht"; es niuffen immer Umschreibungen sein, die bieses Gefühl erklären. Wissen Sie eins, so theilen Sie es mir mit. Die · Franzosen haben auch keins, was ben reinen gei= stigen Begriff ganz wiedergäbe, und ich rechne es unfrer Nation als einen Vorzug an.

Ich hoffe, Sie erhalten balb das Werk der Frau von Stael über die Revolution 1); es wird Sie äußerst anziehen. Herr von Gersborff hat

<sup>1) &</sup>quot;Considérations sur les principaux événements de la révolution française", nach ihrem Tode (14. Juli 1817) erschienen.

mir ben ersten Theil auf wenige Tage geliehen, aber ich bin fehr reich geworden dnrch diese weni= gen Tage an schönen Gebanken und Reichthum ber Mittheilung. So geistvoll und mit der Tiefe bes Verstandes hat wol noch Niemand sich über die neuern Begebenheiten ausgesprochen. Bon Vielem war sie selbst Augenzeuge. Die Ansichten über bie französtiche Nation find fehr unparteiisch und rich= tig. Man fieht die Welt handeln und empfindet, daß Mancher im bunkeln Wahn seiner Einsichten handelt, ohne in der Gegenwart die Folgen für bie Zukunft zu berechnen. Sehr Wenige hatten die reine Ansicht, für bas Große und Gute zu handeln, sondern schoben ihre eignen Wünsche und Leidenschaften unter. Die Begebenheiten ber kö= niglichen Familie, die Leiden, die sie erduldet, sind meisterhaft gezeichnet, wie ber Charafter bes Mon= steur Necker selbst. Sie muffen es lesen. Großherzogin wird es wol wieder in ihre Biblio= thek bekommen; jest theilt fie es ben Damen mit. Die Restexionen über einzelne Charaftere sind vor= trefflich; kurz, Alles bezeugt den Geift und die Einbildungsfraft biefer geiftreichen Frau. Es über= fällt einen ein Schmerz, daß es die lette Stimme ift, die wir von ihr vernehmen — und man fin= bet mit Rührung fie felbst wieder und die einzige Art und Weise ihres Wesens.

Uebrigens leben wir hier untereinander be=

haglich fort. Die gute Mutter ist auch hier, und wenn mich die Gesundheit meiner Schwester nicht beunruhigte, die ich sehr schwankend sinde, so würde ich noch mehr Ruhe haben. Dabei genieße ich noch die schönen User der Saale im Geist und halte mich wie der indische Halbgott an die Wolken; doch was mich hier freut an der Erde, sind die Blumen; meine eigne Gesundheit hat in Iena doch zugenommen; ich merke es an meiner Stimmung und Liebe zur Thätigkeit.

Unser Freund von Goethe lebt im Anschauen ber schönen Acquisitionen, bie bie Wissenschaft ge= macht hat; es sollen unschätbare Werke von Mai= land gekommen sein. Unser alter Freund Meyer ist auch heiter und will uns auch die Rupferwerke zeigen; das freut mich sehr. Gestern war er ben Abend bei mir mit meiner Familie. Es ift mir sehr wohlthätig, eines so treuen, sichern Umgangs wieder zu genießen. Denn bie Fama, die hier in dem gesellschaftlichen Leben so gut eine Rolle spielt als in der "Aeneide" am Ida, hat ihre Augen in ber größern geselligen Welt auf zu viel Nichtiges gerichtet, als bag man gern alle Geburten biefer Göttin erblicen mochte, und ein geiftreicher Blick in die Welt der Kunft ist das Erfreulichste, was einem die Götter gemahren fonnen.

Zu meiner großen Freude höre ich, daß Goethe nicht allein reift nach Karlsbad und den Rath Rehbein mitnimmt. Da ist er bei allen schnellen Zufällen, die kommen könnten, doch geschützt. Auch hoffe ich, wacht er über seine Diät und beweist ihm medicinisch mit Gründen, was seine Freunde nur ihn bitten können, daß er es unterlasse.

Ich habe heute auf einige Worte Ihrer Hand mich gefreut. Ich benke aber doch, der nürnbersgische Freund hat Ansprüche auf Ihre Unterhaltung und Sie haben keine Zeit übrig. Ich hoffe auch, unsre liebe Bode, die mir versprochen, Sie zu besuchen, wenn Sie allein wären, sindet sich ein, und so ist unser Wunsch durch die Freunde erfüllt, Sie freundlich umgeben zu wissen. —

Meine Töchter grüßen bestens. Karoline singt und zeichnet und Meyer ist zufrieden. Auch Emilie hat er versprochen, sie in seine Classe aufzunehmen. Auch hat Emilie viel zu ihun und sorgt für die Wintervorräthe. Bernhard würde ihr auch helsen dabei. Er soll unser ja freundlich benken.

Unsre Großfürstin fährt täglich aus und der kleine Herzog Karl auch. Daß diese Sorge beseiztigt ist, thut mir recht wohl, und diese Freude theile ich gern.

#### 113.

Beimar, den 25. Julius 1818.

Nur ein Wort bes freundlichsten Anbenkens und Wunsches heut, theurer Freund! benn ich benke gern heut an ben lieben Bernhard, ber fei= nen lieben Aeltern' zur Freude sich so glücklich zu entwickeln fortfahren foll, als er auf die erste Zeit seines Lebens begonnen hat. Ich kann nur wenige Worte heut sagen und bitte Sie nur, bem kleinen lieben Sohn in Emiliens Namen, die ihm diese Farbe gewählt hat, bieses leichte Rleiden zu über= Jest bedarf er nur leichter Bulle, und reichen. statt Schärpe und Waffen von seiner Dame zu er= halten, febe er biese kleine Gabe an nach bem Wohlwollen, das sie ihm darreicht, ohne barnach die Gestinnung zu berechnen, die mehr Gehalt hat, als jebes Geschenk ausbruden könnte.

Es ist so eine tödtende Size, daß wir Halb= götter der Erde, wie wir gern sein möchten, recht die Nichtigkeit unsrer Größe fühlen; denn wer den Elementen nicht Trop zu bieten vermag, der ist kein Ueberwinder.

Ich habe mich gefreut, von Ihnen durch Frau von Stein zu hören, die ganz müde gestern war. An unsern Freund, den die böhmischen Berge jetzt ausgenommen 1), denke ich oft. Für ihn ist diese

<sup>1)</sup> Goethe hatte sich nach Karlsbab begeben.

Hitze zuträglich und die Schatten der Eichen mögen ihn schützen, während wir ohne Schutz und Schirm die Kalklagen des Ettersbergs durchwandeln, wo nur die Wolken und der Untergang der Sonne, die ich alle Abende beinah untergehen sehe, bes lebende Bilder erwecken; denn des Tages Glut nimmt die Poesse und die Lebenskraft hinweg.

## 114.

Weimar, den 8. August 1818.

Ich will, um meine Eitelkeit zu überwinden, Ihnen, theurer Freund, heut schreiben, da der Wunsch, bald von Ihnen zu hören, die Furcht überwinden soll, ohne annehmliche Worte und Mittheilungen Ihnen zu nahen; denn ich bin so ermattet von der Hige und vom Treiben des Tasges, daß ich ganz schwermüthig werden könnte. Wann wird der Regen kommen, der, die Erde wie die Menschen erfrischt! Die sternhellen Nächte, die wunderdar schön sind, sollten wir wachend zubringen und des Tages lieber etwas länger schlasen, aber das läßt die Hige nicht zu.

Die letzten Tage der Anwesenheit meiner guten Mutter bin ich aus meiner gewöhnten Lebensweise mehr herausgegangen, und seit Dienstag, dem Tag nach ihrer Abreise, fühlte ich mich recht frank.

Deswegen sagte ich Ihnen Mittwochs nichts. Ich gehe wol in der Welt herum, boch nicht mit gan= zem Gemüth noch Kraft. Inbessen haben die Augen manches Bilb in sich zu bewahren; benn allerlei Gestalten bewegen sich um uns herum. So war ein griechischer Pring, Obeim ber Gräfin Ebling, hier, die er leider verfehlte, da ihr Schickfal fie immer von neuem von uns ruft. Die Schwefter, die sie verloren hat, war eine vorzügliche Frau, voll Geift und Bilbung; sie war feit acht Monaten sehr glücklich verheirathet und war nach einer Reise ans Meer so höchst selig mit ihrer Mutter und Gemahl. Den einen Abend eines glücklichen Tags fühlt sie sich unwohl und endet bes folgen= ben Morgens um 4 Uhr in ben heftigften Rram= pfen ihr Leben. Die Mutter ift untröftlich und ich finde, es war kein andres Mittel, sie zu trö= ften, als die Reise der Gräfin Edling zu ihr. Sie wollen Ende September wieder hier fein, viel= leicht die Mutter bereben, mit hieher auf einige Beit zu kommen. Ich glaube aber, es läßt fich jest noch nichts berechnen, weil ber Zustand, in dem sie das Gemuth der Mutter finden, das Ueb= rige entscheiben wirb.

Doch wieder zu den fremden Gästen. Der Griechenfürst war so wunderschön geputzt und mit einem seltnen Shawl hatte er sein faltiges Gewand zusammengeknüpft; in dem Shawl hing ein Dolch,

bessen Knopf von kostbaren Diamanten war; ein Solitair am Finger war von großem Werthe, selbst unsre Großherzogin fand diesen als Besitz schön, für die doch solche Dinge selten Werth has ben. — Meine Erzählung der griechischen Gäste soll noch solgen, da ich heut viel zu thun habe; denn um 10 Uhr soll ich in die Kirche, um die Gesangprobe 1) zu hören; Karoline singt auch mit.

Mit biesem schön geschmückten Fürsten, ber fehr viel Welt hat und viel erfahren hat, und jett aus Konstantinopel verbannt ist und nach Frank= reich und Italien reisen wird, war ein andrer auch hier, ein Pring Regri mit feiner Gemahlin, einer Pringessin Opsilanti, die mich fehr interef= firte. Es ift auch eine Verwandte ber Gräfin Edling; sie ist nicht in der ersten Jugend mehr, boch noch schön; ihre großen Augen, die schöne Nase und Mund und das runde Köpfchen erinnerten kinen recht an die Abbildung ber Griechinnen, die wir haben. Sie war leiber nicht in ihrem Anzug und hat die frangosische Kleidung angenommen, um nicht alle Rostbarkeiten ihres Puges mit fich zu führen. Der Mann dieser Dame war mit in Persien mit der russischen Gesandtschaft und soll. ein fehr unterrichteter Mann fein; er fieht frank-

<sup>1)</sup> Bu der beim Kirchgang der Großfürstin aufzuführenden Cantate.

lich aus und kam auch aus Karlsbab, um nach Phrmont zu gehen. Auch dieser hatte ben beque= men orientalischen Anzug, doch fah sein oliven= farbener Raftan zu seinem gelben Gesicht nicht so schön aus als der erstere Fremde, der mit wahrer Roketterie sich gekleidet hatte und auch so herum= ging in ben Hoffälen. Die Großherzogin hatte eine Spielpartie, ber ähnlich, nur unter glücklichern Umständen, die die vier entthronten Könige im "Candibe" machten. Sie spielte Whist mit bem griechischen Fürften, bem General Zepplin zu Erfurt und bem Baron Friesen, sächfischem Gesandten in Die beiben deutschen Herren waren sich vielleicht in ihren Gefinnungen ebenfo fremb ber Grieche ihnen Allen. Man möchte wohl fragen: "Wo ift bes Deutschen Vaterland?"

Die Lectüre von Lady Morgan 1) hat mich auch sehr beschäftigt schon; sie ist sehr verständig, geistzeich, aber sie gehört zu den Reisenden, die man nicht ohne Zwang sehen könnte, da sie so scharf sieht und klare Augen hat. Es verträgt nicht jede Erscheinung des Lebens eine helle Beleuchtung; die Hülle, die die Liebe weben mag, ist oft schöner. "Der Dichtung Schleier, aus der Hand der Wahr= heit", der die Lebenswelt besänstigt, ist das se=

<sup>1)</sup> Ihre Schrift "France" war im vorigen Jahr erschienen.

ligste Geschenk der Götter. Wenn nur dieser Schleier nicht von dem kalten Hauch der Vernunft, der menschlichen Unheiligkeit zu oft von dem Herzen gerissen würde. Ich gehöre in meinen Gefühzlen nicht zu den Erscheinungen der Zeit, über die Sie klagen; denn eigentlich, wenn ich recht in mir, reich leben will, so müssen mir sich alle Erscheiznungen unter die poetischen Ausbrücke meiner Freunde bringen lassen können.

Geheimerath Goethe hat an seine Schwiegerstochter geschrieben. Er ist wohl und hat sein altes Duartier wiederbekommen, welches er dem Grasen Capo d'Istria noch bei Zeiten abgewinnen konnte, der es bestellt hatte. Ich glaube wohl, daß jett zu viel Menschen in Karlsbad sind, um es sich unstereinander wohl machen zu können; doch hat unser Freund schon die Gabe, von sich das Gezwühl abwehren zu können, wenn es ihm lästig ist. Auch schützt ihn seine Gesundheit als Vorwand, sich entsernt halten zu können. Manche Menschen wird er aber selbst gern sehen wollen.

# 115.

Weimar, ben 19. August 1818.

Ich will Ihnen nur ein Lebenszeichen geben, lieber Freund, damit Sie sehen, daß ich nicht mich

in der Welt verloren habe. Die Feierlichkeiten, die nur dem Auge zu thun gaben, waren nicht der Erzählung eben werth, doch hat die gute Groß= fürstin alle Bemühungen des Bolks mit Freund=lichkeit und Liebe aufgenommen, und dies hat den schönsten Lohn gewährt. Mich hat dieser Tag sehr müde gemacht, so viel kann ich wohl sagen.

Sie werden jest auch Ihren Besuch in Dornsburg wol machen, da unser Hof im Einpacken dahin begriffen ist. Vielleicht komme ich mit meisner Schwester auf ein paar Tage nach Jena und wir gehen einen Tag nach Dornburg, wohin wir eingeladen sind. Da aber meine Schwester nicht immer von ihrer Gesundheit sicher ist, so weiß ich nicht, ob es geschehen kann. Kurz, ich hosse es nur.

Wenn nur die Stille der Welt von innrer Erhabenheit herrührte, so wäre es doch ein wünsschenswerther Zustand, und da wollten wir die gelehrte Welt wie die politische loben. Es ist aber doch besser, wenn ein Wortstillstand eintritt, als wenn alle Pressen seuszen unter der Zeitungsschreiber ihrem Einsluß; denn diese Geschwäße sind mir ganz zuwider. Ich hosse, wir werden den Unsug los, wenn Kozebue sich auspackt, der, wie ich höre, den 1. September nach Mannheim abzgeht. Es ist wie bei dem tour malin, der die Asche an sich zieht, und wenn diese bose Anziehungsstraft vergeht, so wird, hosse ich, ein andrer

Geist walten und die Künste wieder die Oberhand behalten. Die vielen Besuche der ganzen Kaisersfamilie werden wol manche Ansprüche an die Künste machen. Ende September und October wird es bunt hier werden. Gesundheit gehört zu den Festen und die will ich, hoffe ich, mir bis das hin zu stärken suchen.

Goethe, der nun wol vier Wochen fort ist, wohnt mit Fürst Blücher und der Catalani und Fürst Metternich nahe zusammen; da wird er uns viel zu erzählen haben. Uebrigens, höre ich, klagt man, daß er sich vom großen Hausen abzieht, und das ist wol für ihn das Angenehmste.

Daß Müllner nach Jena komme, erfahre ich von Ihnen; da er ein berühmter Jurist ist, so will man ihn vielleicht an Schweizer's Stelle setzen 1). Ich glaube, es wäre für das gesellige Leben kein Schade; denn er soll viele Talente für die Gesellsschaft haben. Ob die Tragödien so fortgeschrieben werden könnten, zweiste ich, da er doch Manches zu thun haben würde, und ich glaube, daß er diesen Schöpfungen einstweilen Stillstand gebieten müßte. Schweizer's Anwesenheit hier ist mir sehr erfreulich, weil sein klarer Verstand und seine Kenntenisse viel Gutes wirken können; es ist für Alles

<sup>1)</sup> Chr. W. Schweizer, seit 1815 Prosessor ber Rechte zu Jena, war ins Staatsministerium berufen worben.

wichtig, so einen Menschen in Thätigkeit zu wissen. Ob er aber selbst nicht nach ber schönen Saale wie nach seiner schönen neuen Wohnung zuweilen seufzen werbe, dafür mögen ihn die Götter beshüten!

Dieser Sommer hat sehr zerstörend gewirkt; denn die Hitze hat manchen Naturen viel zu thun gegeben, und über Ueberspannung klagt Alles. Mich freut der Himmel, die Sterne, die Mondnächte und die Wolken und Sonnenuntergänge; so schön und kräftig sah ich es längst nicht.

Unste liebe Frau von Stein ist abwechselnd wohl und nicht wohl. Vorgestern sehnte ich mich so nach ihr, und als ich kam, lag sie zu Bette; gestern wollte ich sie wieder besuchen, da saß sie unter den Orangen. So wechselt es!

Ich habe Bielerlei, was ich lesen muß, unter Allem aber schöpfe ich Kraft in Luther's Schriften. So viel Geist und Kraft in Allem thut doch wohl. Ein Luther sollte jetzt auftreten; er würde mehr Feinheit haben, aber die Kraft seiner Gesinnungen sich wol nicht verleugnen, und daß Manche wüßeten, wer sie eigentlich sind, thäte wol gut, für sie selbst wie für die übrige Welt. Wir wollen und übrigens freuen, wenn es und selbst wohl ist, und dahin muß ein Jeder streben.

Leben Sie wohl, theurer Freund, aber erst empfangen Sie noch Karolinens Dank, die sich über Ihr Stammbuchsblatt sehr erfreut hat, sowie ste Sie bittet, den lieben Ihrigen auch für das Zei= den des Andenkens zu danken.

## 116.

Weimar, den 26. August 1818.

ς

3ch hatte gestern im Stillen die Hoffnung, theurer Freund, Sie in Dornburg zu finden, wo ich mit Frau von Schardt und meiner Schwester war. Aber ich sollte nur ben himmel, ber Sie umschließt, über ben Bergen erblicken und burch bas Fenster ber Ruine vom Kunipberg näher an Jena mich glauben. Unfre geliebte Großherzogin und Großfürstin waren-lieblich geistreich, mitthei= lend und freundlich; die Damen bes Hofs em= pfingen uns herzlich; so ward es einem in dieser schönen Gegend sehr wohl. Die Reben an den Felsen mit den hübschen architektonischen Werhält= niffen bes Bebäudes geben einen sublichen Einbruck; die schönen Wiesenwege, die man übersieht, die stillen Hütten im Thale, Alles stimmt zur Rube und ftiller Betrachtung.

Das Wetter hielt uns ab, einige Tage in Jena zu bleiben, von wo aus wir eigentlich nach Dorn= burg fahren wollten. Eine Stunde ruhiger Mit= theilung in Ihrem Zimmer hätte mir recht wohl thun können; benn es bewegt Manches mein Gemüth, was ich nicht aussprechen mag. Mein Grundsatz ist, immer Andern so viel wie möglich die eigne Existenz zu verbergen und im Stillen sich auf sich selbst zu stützen; doch gibt es Momente, wo ein freundlich theilnehmendes Wort und Ansicht dem Gemüth so wohlthätig ist, wie dem Auge ein Blick in reiche, schone Gesilde. Die Natur ist, recht ernsthaft, und die trüben Wolken umbhängen die Sonne; man glaubt, sie sei auf immer verhüllt. Doch wird sie wieder erscheinen mit Krast und die Früchte des Herbstes noch reisen. Das Erdbeben in Tirol hat wol seinen Einstuß kund gethan?

Haben Sie nur Nachrichten von Ihrem Freund Seebeck 1)? Ich möchte wohl wissen, ob er sich in der neuen Laufbahn Gutes verspricht.

Minister von Altenstein scheint sehr thätig und jett viel Einsluß habend. Daß Humboldt seinen Abschied als Diplomatiker verlangt habe, mußten wir schon längst. Ob aber die Nachricht, die man nicht wohlwollend gegen ihn in die Zeitungen sett, indem man auf seine Kosten den neugewählten Vicestaatskanzler rühmt, welcher Graf Bernsdorff

<sup>1)</sup> Dr. Seebeck, der sich durch naturwissenschaftliche Arbeiten einen Namen verschafft hatte, sollte Mitglied der berliner Akademie werden.

ift, ein Großneffe ber Gräfin Bernsborff, ganz gegründet ift, bezweifelt man noch. Graf Berns= borff soll ein ebler, geistvoller Mensch sein und sein Eintritt im preußischen Staat sehr heilbrin= gend, aber Humboldt ist auch gewiß einer von Denen, die ihrer Baterlandsliebe wegen erkannt werben follten, und biefer Plat gebührte ihm fei= ner übrigen Verhältnisse wegen. Doch wollen es bie Götter anbers. Er wäre immer glücklicher ge= blieben, wenn er nicht Minister geworden; benn ein Mensch von seinen Einsichten und Bilbung hätte den Wiffenschaften leben können. Daß man ihn nach England sandte, war schon ein Versuch, ihn ohne Einfluß zu laffen auf die vaterländischen Verhältniffe, glaube ich. Die Frau von Humboldt schreibt mir aus Nocera auf den Apenninen, wo fie ein Bab besucht, bas langweiligste Bab, was existirt, sagt fie, aber beilfam für die Gefundheit. Im Gerbst wird sie auch zurückfehren.

Boschen schreibt mir recht lange nicht! Sie wird doch wohl sein? Die medlenburger Herrschaften werden auch kommen, wenn die Kaiserin kommt, doch wol die kleinen lieben Kinder unster Prinzessin nicht; denn das Schloß wird recht voll ohnehin. Uebermorgen wird der Herzog Paul 1)

<sup>1)</sup> Von Mecklenburg, aus der ersten Ehe des Erb= großherzogs.

erwartet, der aus Genf kommt. Herrn von Schmidt, seinen Begleiter, einen Verehrer unsrer Prinzessin, den sie auch sehr schätzte, verlobt mit der ältern Salomon, werde ich auch sehen; das freut mich.

Unste Frau von Stein klagt öster über Kopf= weh, doch geht sie sleißig spazieren und ist mit= theilend, wie es die Stunde eben schenkt. — Goethe ist wohl; er schreibt an seine Schwiegertochter, daß er so viel in der Gesellschaft lebe, daß er seine Arbeiten vernachlässige.

### 117.

Beimar, ben 5. September 1818.

Ich reise morgen nach Rudolstadt, theurer Freund, und bleibe bis zu Ende des Monats dort. Der Himmel wird so heiter und es ist eine milde Herbstluft zu hoffen. Ich freue mich der schönen Gegend schon im voraus und Karoline und Emilie mit mir. Auch meine gute Mutter erwartete uns schon länger und wir haben nur meine Schwester nicht verlassen wollen, die so Vieles noch hier zu thun hatte. Nächste Woche wird sie wahrscheinlich über Jena nach Rudolstadt reisen und eine Nacht dort bleiben; sie freut sich, Sie zu besuchen. Sie will gern den Weg über Jena nehmen, um die Gegend wiederzusehen. Ich benke, wenn noch

schöne Herbsttage kommen, Sie auch noch zu sehen, wenigstens auf einen Tag, da Sie nicht zu uns kommen wollen.

Hekanntschaft zu machen. Gestern Nacht sind sie sortgereist. Der Herzog Paul ist ein einfacher, guter junger Mensch, der mit so viel Rührung von der geliebten verstorbnen Mutter sprach, daß er sich so fürchte, die leblosen Gegenstände wiederzusehen, die sie überlebt haben. Ach, das ist auch ein schmerzliches Gefühl! Frau von Staël drückt es so schön aus, wenn sie sagt, wie es schmerzlich wäre, einen Vogel, ein lebloses Wesen die edelste, schönste Existenz überleben zu sehen.

Es heißt nun, die Kaiserin = Mutter nähme ihren Weg über Warschau zuerst nach Stuttgart, weil die Königin später ihrer Gesundheit wegen nach Italien reisen würde. Sie käme alsbann erst im Rückweg zu uns, da kommen die Mecklenburger auch später, die sich dahier wollten zeigen. Ich hatte auch Hossnung, daß die lieben kleinen Geschwister mitkämen. Prinzessin Marie ist vorige Woche consirmirt worden, wie Herr von Schmidt sagte. Da wären auch Schubert's Geschäfte alsedann beschlossen und er würde wol sich beeilen, den Hos zu verlassen und zumal diesen Hos, wo so Manches den Geist hemmt oder nicht erspäht,

den man sinden könnte. Herr von Schmidt sindet sich wahrscheinlich auch isoliet dort; denn er hat ein vielseitiges Interesse. Er hat mir viel von Lord Byron erzählt, den er öster sah. Monsieur Pictet, der Sie auch besucht, wie er mir sagt, kennt ihn auch. Er hat mir auch von dem neuen Balladendichter erzählt, auf den ich sehr begierig bin 1). Wenn ich wieder einmal nach Iena komme, so lassen Sie mir die Werke Byron's auch sehen, nicht wahr?

Die heißen Tage dieser Woche haben gewiß irgendwo ein Erdbeben bedeutet; denn so ganz warm aus der Erde kam die Luft, wie man selten sindet. Sie ist auch so ergreisend, die Wärme, und hat meine Nerven recht erschlasst und gereizt. Die kühlere Luft in den Thälern und die blaue Saale werden mir wohl thun.

## 118.

Rudolstadt, den 25. September 1818.

Ich muß Ihnen den Wunsch aussprechen, et= was von Ihnen zu hören, theurer Freund. Seit drei Wochen nun habe ich Ihnen nicht geschrieben

<sup>1)</sup> Bgl. unten ben Brief vom 14. Rovember.

und nichts von Ihnen gehört. Die lette Kunde kam mir durch Ihre liebe Familie und Doctor Weller 1) zu. Sie werben Ihnen erzählt haben von mir, boch ift ein fo furzer Besuch immer fein Mittel, ben Zustand bes Lebens unfrer Freunde zu erfahren, und ich muß immer schelten, wenn Jemand von den Ihrigen nur fommt und geht, und fich gar nicht zeigen läßt, wie ich Ihnen Allen gern Freude und Liebe zeigen möchte. Bernhard möchte ich einmal recht lange sehen, um ihn recht viel scherzen zu hören, da er Alles, was er sieht, so auf eigne verständige Weise ansieht. Wenn er nur hier wäre, so sollte er viele Spielgenoffen und ' Unterhaltung finden; benn es gibt schne zahme Bocke, die auf sich reiten lassen und die man in fleine Wagen spannen fann. Das Alles würde ibm wol Freude machen.

Uebrigens bin ich recht ermattet zuweilen und fühle, daß der vorige Winter mir viel Lebenskraft geraubt hat. Die Brust will in der Herbstlust nicht so gut sich besinden, als da ich auf den kunitzer Berg stieg, und jeder Gang den steilen Schlosberg hinauf kostet meiner Brust einigen Schmerz. Doch ist mir der Gedanke erfreulich, daß ich der guten

<sup>1)</sup> Einen bei der Bibliothek angestellten jungern Freund des Knebel'schen Hauses.

Charlotte von Schiller.

Mutter nabe bin und ihr ihre einsamen Stunden erheitern fann; nur bin ich nicht immer beiter genug, um mit vollem Bewußtsein mir fagen zu können, daß ich ben 3weck, sie zu zerstreuen, erfüllen kann. Sie ist sehr rüstig, wenn sie wohl ift, boch ermattet fie jeber kleine Fehler gegen bie Diat und jebe ungewöhnliche Lebensweise, und fie fühlt, daß sie nicht Alles mehr wie sonst vorneh= men fann. Bei ber Lebhaftigkeit ihres Geiftes ift bies immer in ihren Augen ein Verluft. Uebri= gens ift ihr Leben hier so freundlich, und felbst bas neugeborne Kind kennt sie schon und ist freundlich, wie die Großmama und Aeltern, und es wird bald lernen, die gute chère mère (so heißt sie hier allgemein) auch zu sich gehörig zu rechnen.

Die Natur ist sehr erfreulich, und ich genieße die schönen Gerbsttage, und das Grün der Fich=tenwälder stärkt mein Auge, wie der Geruch die Brust. Die Aussichten auf die Wiesen sind auch so schön hier, die Waldberge sind auch nicht rauh und wild hier. Weine Schwester war fünf Tage hier; nun ist sie nach ihrem Sut bei Arnstadt und wird von da nach Weiningen gehen. Ihre Gesundheit macht mir viel Sorgen.

Ich lese in den Stunden, wo ich allein sein kann, Herder's "Ideen zur Geschichte der Mensch= heit" wieder. Ich erstaune über die Größe und

ben Reichthum seiner Ansichten und über ben schönen Gang seiner Forschungen. Manche Resultate bes neuern Strebens wird die jetige Ansicht ber Menschen anders auslegen, ba Jedes auf seinem eignen Weg und nach seiner Geisteskraft bie Ma= tur und ihre Erscheinungen sich beutet; doch da wo der eigne Geist sich so schön ausspricht, möchte man gern auch die Deutung zur Wahrheit werben sehen. "Wie reich und wie enge ift das mensch= liche Herz!" Diese Stelle hat mich immer tief ergriffen, aus früher Zeit. So reich und enge ift auch, bunkt mir, bas Resultat bes Strebens im Einzelnen. Der Gebanke umfaßt Alles, wenn er die höhere Richtung verfolgt, und ist wieder trüb und verschleiert, wenn er die Bahn verliert und zur Erbe sich gezogen fühlt.

Ich möchte wol wissen, was unser Freund Goethe macht. Meine Schwester sagte, er sei unwohl gewesen in Karlsbad. — Meine Kinder möchten Ihnen empfohlen sein und Ihrer lieben Frau. Schreiben Sie doch bald, bitte ich. Zehn Tage bleibe ich wol noch hier.

#### 119.

Weimar, den 10. October 1818.

Ich muß mich nur zeigen, daß ich in der Nähe bin, und Sie freundlich zu begrüßen ansfangen, ob ich wol nicht viel sagen kann. Das Aeußere ist unerfreulich, und im Innern des Herzens gibt es viel zu bedenken, was auch nicht tröstend ist. Also will ich nur meinen guten Willen zeigen und meine Wünsche für Sie aussprechen.

Man fämpst und fämpst gegen das Leben, man will sich's wohl machen, man rechnet auf Glück, und wo ist's zu sinden? Wenn nur die innre Kraft des Lebens, die Poesse des Lebens nicht gestört würde, und wenn man nicht immer die Hand der Zerstörung fühlte, die Menschen mit bösem Willen und Absichten! Wenn man sich nur das recht klar machte, was Shakspeare sagt:

'T is but a tale, told by an idiot, Full sound and fury, signifying nothing.

So erscheint einem auch das Leben und Treiben der Gewalten, der Machthabenden; was der innre Mensch werth ist, erwägt man nicht. Ich bin recht lebensmüde zuweilen. Ich freue mich an Hersder's "Ideen" und sinde, diese Art Restexionen sind die, die am meisten den Geist aufrichten und Kräfte erwecken.

Goethe sah ich noch nicht, doch ist er wohl. Der Sohn hosst, er solle seinen bleibenden Aufenthalt hier nehmen und nur auf Tage nach Iena kommen. Unser Meyer sühlt doch wieder einige Spuren seiner Kränklichkeit. Das ist mir leid! Münchow sah ich nur erst zwei mal. Den Doctor Nöhden ih sah ich noch nicht. Meyer sagt, er habe sehr viel Kenntnisse, habe die alte Literatur zu seinem Hauptstudium gemacht und sehe klar über die Gegenstände, dabei sei er äußerst ernst und still und besonnen. Wenn er mittheilend ist und interessant spricht, so ist dies reiner Gewinn für die Gesellschaft.

Frau von Stein fand ich leiblich wohl und mit ihrem Verstand beschäftigt; daß sie sich diese Stimmung so schön erhalten hat, wenn der Geist nicht durch Schmerz unterdrückt wird, ist eine recht erfreuliche Erscheinung. Sie sind mir aber noch eine erfreulichere, theurer Freund, weil Sie noch alle jugendliche Kraft Ihres Geistes sich erhalten haben und auch selbst die Uebel des Körpers überwinden können daburch. Mögen Ihnen Beiden nur immer schöne Erscheinungen das Leben schmücken! Sie wissen sie Beide zu empsinden.

<sup>1)</sup> G. H. Nöhden, ein geborner Göttinger, der länsgere Zeit in England als Hauslehrer gelebt hatte. Bgl. Goethe's "Werke", XXXI, 89.

Wie fich mir späterhin bas Leben gestalten wird, bas wiffen die Götter! Ich möchte nur erst über die bürgerliche Eriftenz meiner geliebten Rin= ber im Rlaren sein konnen; bann möchte ich mich von der Welt zurückziehen und ftill fort leben. Denn die neuere Generation, mit ber ich späterhin als Zeitgenoffin leben mußte, wenn ich alt werben sollte, hat noch nicht bie Gabe, mein Gerz an sich zu ziehen, und es sprechen wenig Stimmen für fie Das Beste und Schönste hat für mich gelebt, und ich kann nicht mehr in andre Tone einstimmen, und mein Gemüth wird nur durch Wohlwollen und Liebe festgehalten; nur wünsche ich mir auch, daß ich rechte Ursache finden möge im Leben, biesen Gefühlen Raum geben zu fonnen. Für die Verstandeswelt ift mir die Erscheinung unsers neuen Staatsraths (Schweizer) sehr erfreulich. Er hat so viel Klarheit und Geift, und man sieht, wie er umsichtig und mit bem größten Ber= stande Alles erwägt. Er hat gewiß auch bald Ein= fluß auf Alles, und das wird sehr gut sein; benn Verstand kann man in dieser Lage nie zu viel Ich benke, in bieser Familie wird mir haben. auch wohl; benn sie meinen es gut. Die Frau ist eine gute Mutter und scheint einfach ihren Weg zu gehen; sie spricht sehr gut und ohne alle fal= sche Ansprüche, und man fühlt sich wohl bei ihr. Die geschraubten Damen, wie man sie hier oft sindet, die nur falsche Ansprüche erwecken, und wo man, wenn man es bei Licht besieht, doch weder Bildung noch wahre Lebensklugheit sindet, sind mir nicht erfreulich, unter uns gesagt. Manche wollen wieder nur bezaubern oder verblenden; das Rechte und Wahre ist aber doch fern. —

Der Herbst ist recht nahe und fängt mit seinen Regengüssen an. Ich bin froh, daß ich in meinem Sause bin; denn meine Wohnung in Rudolstadt, so schön die Lage war, wäre jest doch beschwerlich. Aber ich habe dort recht mit dem Himmel, den Sternen und Sonnenbeleuchtung gezlebt, die ich durch alle Nüancen von den Waldsbergen betrachtet habe.

Von der englischen Prinzessin<sup>1</sup>), die nach Deutschland verpflanzt ist, hörte ich viel Gutes. Sie ist sehr unterrichtet, liebt sich zu beschäftigen und hat dabei eine Güte, die grenzenlos ist. Sie freut sich immer ihres großen Reichthums nur, um ihn ihrem Gemahl mitzutheilen, und sagt, jetzt erst lernte sie den Werth des Geldes kennen, da sie es ihrem Gemahl geben könnte, allein genösse sie es nicht. So eine Hingebung und Enternung von Eigenliebe ist ein seltnes Beispiel. Sie hat sieben Voliobände, worin Kupferstiche zur

<sup>1)</sup> Der Gemahlin des Erbprinzen von Homburg. Wgl. oben S. 357.

englischen Geschichte, gesammelt und dazu geschrie= ben; wo sie keine Rupfer hatte, hat sie mit ber Feber die fehlenden copirt. Es ist ein großes Werk des Fleißes. —

## 120.

Beimar, den 20. October 1818.

Ich bin immer im Geift bei Ihnen, theurer Freund, und habe mich gefreut, daß mir Frau von Stein sagte, baß Sie bie Berge besteigen; dies zeigt von Ihrer Kraft und bas tröftet und freut mich. Ich sehe seit Sonntag Abend, wo ich mich vielleicht im Nachhausegehen vom Sof erfäl= tet habe (bie Sanfte war nicht gleich bei ber Sand, so eilte ich vielleicht zu leicht über die Straßen hin), die Sonne und Sterne und bas prächtige Abendroth nur vom Fenster aus; benn Montag Nacht war ich recht frank. Huschke fagt, es fame alle die Angst, die ich habe, von Stockungen des Blutes. — Da Sonnenschein und Regen im Le= ben abwechseln, wie schon ber Herzog von Bährin= gen sich in ber Schweizergeschichte zum Trost sagte, so muß man es eben erwarten und tragen, was kommen soll. Wenn man die Kraft der Jugend nach und nach schwinden sieht, so gestalten sich bie körperlichen Uebel auch mit zu der Unruhe des

Gemüths, und man kann den leichten Sinn nicht beschwören. Die Philosophie kann auch nicht ihre Kraft bewähren, nur stilles Erwarten und Resignation kann von einem Tage zum andern hinhalten, bis der Geist durch den Körper oder entgegengessett der Körper durch den Geist sich wieder ershebt. —

Unste Frau von Stein sah ich seit Sonntag Nachmittag nicht; ich sehne mich nach ihr, und wenn es mild wird heute, geh' ich vielleicht in den warmen Stunden zu ihr. Die kalte Herbst-luft, wie sie gestern war, treibt mir das Blut zu sehr nach den innern Theilen; da darf ich wol nicht ausgehen. Mich zu besuchen ist sie zu angegriffen, da sie von jeder Veränderung der Tempezratur gleich leidet. Seheimerath Goethe geht auch nicht aus, doch hat er seinen Familiencirkel um sich und alte Freundinnen. Ich sähe ihn gern und werde auch kommen, wenn ich wieder auszehen darf und Kräfte habe.

Ich schicke Ihnen hier den Kalender<sup>1</sup>), wo ich la rivière gezeichnet habe; das wollen wir unsrer geliebten Saale singen. Die Briefe von Frau von Krüdener und Staël sind recht interessant, sur l'avarice und sur la frivolité von Madame Genlis sehr artig.

<sup>1) &</sup>quot;Almanac des dames."

Nun möge Sie das Schicksal segnen! Sie haben so viel Reichthum in sich und Kraft, daß dies schon ein schönes Geschenk ist. Karoline dankt für die schönen Trauben und wird Sonnabend selbst schreiben.

## 121.

Beimar, den 10. November 1818.

In der heitern Frühstunde will ich Sie be= grüßen, theurer Freund, und Ihnen sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, Sie auf eine kurze Zeit zu sehen und bei Ihnen zu verweilen. habe nun wieder ein Bild Ihres Lebens frisch im Gedächtniß, und dies thut mir sehr wohl. Daß ich eben den guten Münchow auch sah, freute mich sehr. Sein heller Blick über die Welt und ihre Verhältniffe ift fehr wohlthätig für seine Umgebungen und man weiß immer einen Troft bei ihm zu fin= ben, wenn der Verstand in die Enge getrieben In unsrer kurzen Unterhaltung sind viel= leicht mehr Dinge zur Sprache gekommen als bei unsern chambellans in Monaten, zum wenigsten wird man gar nicht versucht, solchen Ansprüchen an Unterhaltung dieser Art Raum zu geben. Die klein= sten Dinge wissen sie nicht und haben sogar ben Homer nicht mehr im Gedächtniß, den sie doch in der Schule hörten. Da jetzt alle Götter und Helzden den der "Ilias" vorgestellt werden sollten 1), erfährt man erst, wie wenig die Welt davon weiß.

Ich habe gestern Abend mit Emilie eine Vor= lesung gehalten, da wir die Flaxman'schen Um= risse (zu Homer) haben, wo ihr manches Bilb klar wurde. Da hat sie mich sehr belustigt, daß sie die Juno so zudringlich fand, daß sie sich aus Eifersucht in Alles mische. In ihrer Lebhaftigkeit und Kindlichkeit hat sie mich sehr beluftigt; benn man möchte wol im Ernft fragen, ob biese Rolle, die Homer ihr gibt, einer ernften Göttin auch zu= komme. Die Homerische Welt erscheint einem noch recht jung und frisch, felbst die Leidenschaften bes Rorns, ber Rache haben einen anbern Ausbruck als bei dieser Zeit. Die Menschlichkeit ber Sieger gibt noch ein Vertrauen in die menschliche Natur, die nur übereilt durch das Gefühl ber Rache grau= sam wird, und die menschlichen Gefühle des Mit= leibs erscheinen sogleich wieder, sobald bas Schickfal erfüllt ift. Mitleid, Milde und die Kraft, sich in Andrer Lage zu feten, sind gar keine Motive der wirklichen neuern Welt, aus benen man han= beln will. Dafür find wir aber auch keine poetischen

<sup>1)</sup> Bei den Festlichkeiten zur Feier der Anwesenheit der russischen Kaiserin-Mutter.

Gegenstände. Da eine einzelne Vereinigung doch das Ganze darstellt, so will ich bei uns in Weimar stehen bleiben, da ich den Schluß gezogen habe, daß gar nichts von Poesie bei uns mehr haften will; denn Goethe ist entstohen, um nur die Musen zu sich einzuladen. Vielleicht ist er gar in Jena; Meher war ungewiß, ob er dort sei oder nach Berka geslüchtet!). Ist er bei Ihnen, so mag ihm die schöne blaue Saale und die helle Sonne gute und schöne Gedanken bringen.

Ich fühle recht, wie mein Gemüth sich mehr und mehr nach innen kehrt, und wie ich der Welt nichts abzugewinnen weiß. Eine freundliche Natur und die schönen Erscheinungen können mich nur noch recht erhebend ansprechen. Wenn ich meine Töchter, die doch nur jetzt in ihrem jugendlichen Leben erst mit der Welt bekannt werden sollen, nicht abziehen müßte, wenn ich mich entsernte, so zöge ich gern mich in einen stillen Garten nach Iena zurück. Aber einsam sollen sie doch noch nicht leben, und das Leben für junge Mädchen auf eisner Universität ist immer nicht günstig; sie müssen auch sich zu sehr zurückziehen und hören doch immer von der Lustigkeit der Jugend sprechen. Wenn ich eine Verwandtin hätte, die gern sich lustig machte und

<sup>1)</sup> Er war nach Berka gegangen, um bort ben Mas: kenzug zum 18. December zu bichten.

doch mit aller gehörigen Sorgfalt für die Jugend auch lebte, so würde ich sie zuweilen an meine Stelle setzen und mich zurückziehen und indessen mit Sonne, Mond und Sternen leben; aber die habe ich nicht. Meine Schwester fühlt selbst wie ich das Bedürfniß nach Ruhe und Stille, und sonst wüßte ich auch nicht, wem ich die Kinder gern anvertrauen nichte. So ein hülfreicher Oheim und eine gutmüthige, liebende Tante sind recht schätzenstrerth in Familienverhältnissen.

Ich habe gestern mich mit unstrer neuesten Verzgangenheit beschäftigt, weil ich ein Buch geschickt bekam, welches mich daran erinnerte. Es ist ein Brief eines Reisenden, der nach Moskau reiste. Wenn man die Details des großen Brandes ersfährt, wenn man die Noth und Sorgen der Einzelnen, wie die Grausamkeit der Feinde erfährt, sowird einem ganz bange. Daß aber gerade das Volk, was am wenigsten an die Kömer erinnert, sich in der Gesahr wie die Kömer zeigte, ist eine seltne Erscheinung. Wie die Einnahme von Nusmantia erscheint dieser Einzug in Moskau, nur daß die Einwohner slüchteten und nicht in den Flammen umkamen.

Um zu friedlichen Gegenständen zurückzukehren, so muß ich Ihnen sagen, daß unsre liebe Frau von Stein leidlich wohl ist. — Die Großherzogin, der ich von meiner Fahrt nach Jena sprach, erkun=

digte sich nach Ihnen und ich habe Sie empsohlen, da man für die Freunde höflich sein soll. —

3 7 T

#### 122.

Beimar, den 14. Rovember 1818.

Nur einige Worte und vielen Dank für die Mittheilung der Recension 1), die mir sehr gefällt. Es ist ein Sinn darin ausgesprochen, in dem ich Schiller gern beurtheilt weiß.

Heut ist der Himmel recht düster, und die schönen, hellen Sonnenblicke, die vor acht Tagen die Welt beleuchteten, sind heute noch nicht erschiesnen. Ich din wie die Strohblume, und die seuchte Lust zieht mich zusammen; wenn die Lust Elasticität hat, so stehen Gedanken und Wahrnehmungen auch nach dem Himmel gerichtet und nach freundlichen Dichtungen. Frau von Stein und ich bekennen uns, daß wir der Welt nicht viel Freude abgewinnen können, und daß die Begebenheiten und Erscheinungen menschlicher Charaktere uns oft mehr verwunden als aufrichten. Es war wol immer so, doch hat die eigne Krast der Jugend

<sup>1)</sup> Der neuen Ausgabe von Schiller's Werken in ber jenaer "Literaturzeitung".

nur die Blüten des Lebens und nicht die Dornen, die die grüne Hülle umgibt, aufgefunden. Die Jugend bringt auch Vertrauen in ihrem Gefolge mit, und das fehlt im reifern Alter durch die Ersfahrungen leider! Da muß man sich's denn auch gefallen lassen.

Sehe Jeder, wie er's treibe, Sehe Jeder, wo er bleibe, Und wer steht, daß er nicht falle!

Was aus unsern Festen herauskommt, mögen bie Götter missen. Der Zustand ber Erschöpfung bes Beistes, ber in den "Wahlverwandtschaften" ge= schildert wird und den man prophetisch auf alle Fälle anwenden fann, die noch existiren werden, wenn die Bedingungen wieder eintreten, nämlich wie die muntre, gern sich zeigende Luciane ihre Umgebungen immer durch Darstellungen in Bewe= gung bringt, ift jett auf unsern gesellschaftlichen Rreis auch anzuwenden, weil Jeder etwas vorftel= Man will zu viel und vielleicht auch len will. zu wenig leiften. Die gute Großfürstin gibt sich unendliche Mühe, ihren Hofftaat in Darstellungen umzuwandeln, und ihretwegen wird es mich freuen, wenn Alles gut gelingt. —

Frau von Schardt hat mir neulich aus den englischen Romanzen eine Stelle, die sie abgeschrie= ben, gelesen, aus der Geschichte des blinden Kin= des, das in einer Muschel sich in das Meer wagt 1). Es hat mich sehr interessirt. Wenn Sie diese Rosmanzen einmal auf acht Tage entbehren könnten, so würden Sie mich sehr erfreuen. Ich habe keine Uebersetzungen dagegen mitzutheilen, die Sie insteressiren könnten, doch danke ich es Ihrem guten Willen, mir eine Freude zu machen, auch recht herzlich. —

# 123.

Beimar, den 21. November 1818.

Ich sende Ihnen hier, was Sie wünschen, theurer Freund. Ich lege das Billet der geistreischen Frau von Staël 2) in Ihre Hände. Für Sie ist's mir eine Freude, diesen Schatz zu theilen, da ich Ihnen gern zeige, wie lieb Sie mir auch sind, und weil Sie das schöne Gemüth, im Andenken des Guten und Schönen zu leben, sich so lebhaft zu erhalten wissen. Diese Gunst der Götter gönne ich Ihnen und sie möge Ihr Leben ferner ershalten.

Ich freue mich sehr, daß das Werk der edlen

<sup>1)</sup> In Southen's Gedicht "The curse of Kehama". Wgl. Knebel's Brief an Goethe vom 30. August.

<sup>2)</sup> An Schiller.

Staël 1) Sie so anzieht; mir war es orbentlich, als fühlte ich ihren Geift mir nah, und die ftille Trauer, daß auch sie uns entschwunden, bewegt mein Herz tief. Der zweite Theil hat mich auch sehr angezogen. Der helle Blick, mit dem sie die bamaligen Tagesbegebenheiten beleuchtet, ift mit bem lebendigen Gefühl für die guten Resultate biefes Strebens fehr ergögenb. Es ift nichts aus bem Grunde entstanden, aus dem sie, weil sie bas Eble und Gute kannte, es entstanden glaubte; aber es ift immer merkwürdig, die Beleuchtung bieses Chaos von Begierben und Leidenschaften zu erblicken, die die menschliche Bruft in sich faßt. Die Art, wie sie ben Vater liebt und ehrt, zeugt eben so fehr von ihrem Werth. Ich sehe den Monsteur Necker sehr lebendig, wie sie von ihm spricht. Das kleine Werk "Manuscrits de Monsieur Necker", welches die Tochter herausgegeben, enthält so viele einzelne Büge von Geift und Recht= lichkeit, bag man ihn fehr ehren muß. Seinen fleinen Roman kennen Sie wol? Er ist sehr merkwürdig; er will die Frage lösen, ob man nicht ohne Leidenschaft auch die hochste Rührung in ei= ner Erzählung hervorbringen könne. Er hat ste auf seine Art gut gelöft, doch ift die Leibenschaft noch anziehender; auch ift es nur eine veränderte

<sup>1)</sup> Bgl. den Brief vom 14. Juli. Charlotte von Schiller.

Bewegung ber Seele. Rennen Sie es nicht, so fann ich's Ihnen mittheilen.

Wir leben noch immer in ber mythologischen Belt, die Götter aber bleiben bennoch fern. stern war große Charabenprobe, wo Musik und Poesie ihre Rolle auch spielten; doch bleibt, unter uns gesagt, Manches zu wünschen übrig, in ber Ibee, in der Musik und in ben Worten. 3ď hoffe nur, daß der gute Wille schon ber Raiserin gelten moge, und bag bie Dinge fich anders aus= nehmen, wenn man sich selbst als bas Motiv und ben Mittelpunkt bes Ganzen ansieht. Professor Riemer, der Dichter, hat eine schwarze Binde auf bem Auge, weil er einen Fluß im Auge hat. Goethe ift in Berka auch an bosem Sals frank. Er hat den Rath Rehbein bei sich; da ist mir eine große Sorge vom Herzen; benn es ift mir immer traurig, unsern Freund allein zu wissen in solchen Fällen, ohne nähere Pflege und Umgang. Die junge Welt, die ihn umgibt, hat nicht im= mer Zeit, für Anbre zu forgen, sonbern mehr an sich selbst zu benken. Auch ift die jetzige Genera= tion boch recht der frühern noch lebenden unähn= lich. Es gibt so viele zarte Anklänge ber Seele, die, bunkt mir, jest gar keinen Ion mehr finden können, feine Art, sich auszusprechen. Gerber's Klagen in dem Gedicht "Die Sympathie" sind so schön; und möchte man biefe Rlagen auch nur aus ber oft schmerzbewegten Brust bes Dichters entsprossen nehmen, so mag doch in jeder andern Brust das Gefühl auch leben, daß es das Schönste und Höchste ist, verstanden zu werden und sich fremde Gefühle aneignen zu können. Die heutige Jugend erscheint mir, als suche sie nur den Ansklang der Bewunderung, und viel gibt es nicht zu bewundern, weil Das, worauf sie stolz ist, in vergänglichen Erscheinungen beruht. Die Meisten täuschen sich selst am meisten und können daher selten Täuschung bei Andern erwecken.

Dienstag wird die mecklenburgische Familie ankommen; da werden wir von Boschen hören. Ich wollte wol, ich könnte Zeit sinden, mit der Erbgroßherzogin zuweilen zu sein; denn sie interessirt mich sehr. —

Nachschrift. Ich muß noch ein Wort meinem langen Brief beifügen. Meyer hat mir eben
fagen lassen, daß der geheime Hofrath Huschke
gestern in Berka war und von der eigentlichen
Krankheit gar nichts gesagt hat; also ist es hoffentlich nur ein Gerücht. Ich hosse also, daß unser Freund die Musen sindet, die er sucht. Ich
habe Berka nicht so schön sinden können wie
manche Freunde; die Stichling liebt den Ort auch
so. Mir ist die Gegend zu wenig ausgedehnt,
nur an den Usern der Im, wo es Wiesen und
Waldpartien gibt, sind ich es freundlich. Die drei

schönen Berge bei Jena mit den bewachsenen Ufern sind weit schöner und erwecken die Poesie.

# 124.

Weimar, den 28. Rovember 1818.

Ich muß Ihnen heute schon sagen, wie ich im Bergen den übermorgenden Tag 1) feiern werde, und Ihrer gedenken mit treuer Freundschaft und herzlichen Wünschen. Montag habe ich gerabe kei= nen Weg zu Ihnen und will baher bas Blei= benbe, was Sie an mich erinnern soll, beilegen. Diese Lieferung2) ift eben angekommen und fie soll Ihnen überreicht werden. Auch den englischen Dichter lege ich bei und wurde mich fehr freuen, wenn Sie mir den folgenden Theil auch bald fen= beten, ber mich aus ber Götterwelt wieber zur Erbe bringen wird. Es find sehr schöne Gefühle barin ausgesprochen, und ber Dichter, ber sich Alles poetisch vorstellen kann, ist wol selig zu preisen. So ift mir bas fallende Laub, mit weldem bas Rätchen spielt, und ber Dichter bie boch= sten Beziehungen baraus nimmt, ein fehr intereffanter Gegenstand und zeugt von des Dichters

<sup>1)</sup> Knebel's Geburtstag.

<sup>2)</sup> Von Schiller's Werken.

eigner Gabe, in Allem höhern Bezug zu finden. Das ist nicht immer der Fall bei unsern jetzigen Dichtern. Das blinde Kind ist mir sehr rührend. Auch dieses Spiel deutet weiter. Sind wir nicht Alle wie das blinde Kind in eine Schale gesenkt, in der wir uns mit der Welt herumtreiben, und die innern Anschauungen oft das Beste sind! Ich hätte weinen mögen, wie das Kind die Wellen schlagen hört, die Ströme rauschen, und immer sortstrebt und aufgehalten wird, wo es alsbann an nichts mehr sich ergötzt und ergötzen kann im Lesben. Das ist recht schön empfunden.

Unser Boschen (um wieder auf liebe lebendige Gegenstände zu kommen) hat mir ein liebes Zei= den ihres Andenkens an mich gesendet. Sie ist wohl. Ich war Donnerstag früh bei ber Erb= großherzogin, die mich kommen ließ; leider konn= ten wir nicht allein uns sprechen, aber von Bos= chen sagte sie mir so viel Herzliches, so viel Liebe brudte fich in ihren Bugen aus, als fie mir von ihr erzählte, daß ich recht fühlte, wie sehr sie sie erkennt. Sie hat etwas sehr Offnes, Herzliches, die neue Mutter der geliebten Kinder. Es schien ihr wohl zu thun, mich zu sehen, da ich ihre Schwestern so liebe, und fie mar gar liebensmur= big. Sie hat bas scheue Wesen und bas unzu= ganglich Strenge gar nicht mehr, was fie bamals, als ich fie fah, haben konnte; im besten Sinne

ves Worts, sie sah ans, als ruhte sie ganz auf ihrer innern Welt. Jest ist sie weicher, doch hosse ich, ist sie sest in ihrem Wege; denn sonst würde es ihr auch Kämpse kosten; denn mit Schwachheit und Eigenwillen muß jede Frau in ihrer Lage kämpsen. Aber sie weiß, was sie will, und wird sich behaupten. Ich hosse, daß ich sie oft sehen kann, wenn sie von Rudolstadt kommt, wo sie seit gestern ist und dis Montag bleibt. Vielleicht hat aber die frühere Ankunst der Kaiserin, die morgen kommt, auch veraniaßt, daß sie früher wies berkommt. Heut ist ihr Geburtstag, den sie bei der Schwester seiern will.

Daß der Herzog Paul sich in Iena aushalten wird, ist mir für Sie auch nicht unlieb; benn der Herr von Schmidt, dessen nähere Bekanntschaft Sie machen werden, ist eine sehr angenehme Gesellschaft. Auch die Salomon, die sich hier verheiratet, um in Iena ihre neue Lausbahn zu beginnen, ist eine neue Gesellschaft, die Sie wol aufsuchen wird. Manches Fremde wird ihr in ihrem neuen Haushalt in Iena wol ausstohen, und sie wird die Welt anders wie in Mecklenburg sinden, und wenn man von dem Volk anfängt, welches doch bei den Lebensbedürsnissen eine Rolle spielt, so ist nicht viel Heil zu erwarten zu einer Ordnung in der Einrichtung. Der Geist des Leichtssinns, der die Jugend beherrscht

Leben Sie wohl! Ich habe eben Besuch von meinem Schwager 1). —

# 125.

(Weimar, Anfang December 1818.)

— Die Mecklenburger, worunter ich die liebe Erbgroßherzogin zuerst nenne, haben mir sehr wohl gethan. Prinzeß Marie ist viel mittheilender, entwickelt und verständig. Sie hat durch den Umsgang beider geliebten Mütter den Keim alles Guten in sich gepstegt. Sie spricht viel mehr als früher und hat etwas Verständiges und Klares. Unsre liebe Bose wird geehrt und geliebt, wie es ihr wohlthätig ist, und es muß ihren Freunden wohl thun, daß sie erkannt wird. —

Noch muß ich Ihnen sagen, wie sehr mich die Mittheilung der Gedichte erfreut hat, die man dem 30. November zu Ehren gedichtet. Hand hat seine Freundeshand anmuthig gereicht. Dem Herrn Dözring, unter uns gesagt, vergebe ich seine Sonetten im "Damenkalender" um der Anhänglichkeit willen, die er Ihnen bewahrt. Er hat wol gute Einfälle und Leichtigkeit, doch gehört er nicht zu Denen,

<sup>1)</sup> General von Wolzogen.

deren Genius unverwelkliche Kränze erwirbt. Genie und Kraft sind aus der Erdnähe entflohen, und wir müssen sie gleich den Sternen in höhern Regionen aufsuchen und ahnen. Abieu, adieu!

# 126.

Beimar, den 12. December 1818.

Ich begrüße Sie heute nur mit wenigen Wor= ten, ob ich gleich viel zu sagen hätte, verehrter Freund; denn es geht so viel in der Welt vor. Elf Tage der Feste und des Aufenthalts der Rai= serin sind nun vorüber, und Sie können es mir glauben, daß ich die Tage abzähle, wie die gläu= bigen Ratholiken ihren Rosenkranz; benn ich fühle mich nicht einheimisch, ba es nur auf Formen und Darftellung ankommt, wo man so nahe ben Sit= ten eines Thrones ift, und wo Jedes seine Stelle hat und immer Augen und Füße auf einen Wink lauern muffen. Das Bilb eines folchen Le= bens kommt einem vor die Augen, und die bessern Naturen seufzen und klagen, daß sie nicht für den Hof gemacht wären. So flagte auch mir die eine Prinzessin, die Hofdame ift, und ich verstand fie sehr wohl.

Die Kaiserin ist recht lebhaft und eine heitre Natur, sonst hätte sie sich nicht so bewunderns= würdig erhalten können. Ihre Gestalt ist ganz jugendlich. Sie ist freundlich, wohlwollend und mit ihren Kindern und Enkeln recht mütterlich. Der Kaiser Alexander ist mir recht erfreulich geswesen, weil er so gesaßt und ernst erscheint, und dabei wohlwollend und wie wenn er allen Menschen Ruh und Friede geben möchte, und sich selbst über die Welt zu erheben den Willen hat. In seinen Familienverhältnissen ist er äußerst liebensswürdig, und er zeigte sich als Sohn, Bruder und Oheim liebend und Liebe fühlend. Ueber die Prinzeschen hatte er eine große Freude, und sie sind mit Großmutter und Oheim offen und ohne Zwang gewesen.

Daß man Deutschland auf der einen Seite västerlich liebt und auf der andern Seite alle Mängel ausdeckt und welche sindet, wo keine sind, ist mir eine neue Ansicht des Nordens, die noch viel zu schaffen machen wird, und ich fürchte, der Graf Stourdza wird noch Manches hören müssen über sein "Mémoire sur (l'état actuel de) l'Allemagne", wovon er sich nicht träumen läßt. Ich hätte in dem Verfasser der schönen Schrift "Sur l'église orthodoxe" nicht diesen Geist des Mönchsthums gesucht, der einen deutschen Papst verlangt zu unserm Heil, da er die nachtheiligen Folgen des menschlichen Einslusses in der katholischen Kirche so kräftig und schön bewiesen hat. Ich kenne das Werk nur aus Auszügen und hosse es noch zu

bekommen. Aber es thut mir leib, und wir wollen feben, wie die Philosophie Mancher bestehen wird, bie fich über die Welt erhaben glaubten. Nach einem Aufenthalt bleibt Alles unter uns. von neun Wochen kann ber Graf Stourbza boch nicht sagen, daß er Deutschland kennte; er mußte Berichte von früherer Beit barüber haben, und hat er biese, so kommen sie aus unreiner Quelle; denn da ift Kozebue im Spiel. Die edle, gute Schwester (Gräfin Ebling), Die gewiß ben Willen für das Gute hat, kennt uns Alle auch nicht; benn ber Geist ber Sprache ist ihr zu fremb, wenn sie auch ihm etwas mitgetheilt hätte. Sie hat auch diese Stimmung, Manches noch für wich= tig zu halten, was es uns nicht ift, und Alles schwer aufzunehmen. Man ist so leicht fertig, wenn man fagt, ber Mensch ift ohne Religion, und so urtheilen leiber bie meisten driftlichen Seelen, wenn fie, statt eigner Demuth, burch Herabsetzung Andrer sich erhoben fühlen. Der geiftliche Stolz spielt eine viel größere Rolle, als man benkt und als bie sich Täuschenden selbst wissen. Mein Eifer reißt mich hin, und Sie werben lachen, baß ich wenig sagen wollte und so viel sagte.

Hier haben Sie eine Probe unsrer Poesie, die Ihnen Karoline sendet als Geschenk. Es nahm sich recht gut aus, und die Gräfin Julie (von Eglofsstein) hat sehr gut gesprochen. Die drei Farben hatten ein recht hübsches Ansehen und waren ein hübsches Ganze. Emilie mit ihrem goldnen Kleid und goldnen Krone sah recht statt-lich aus und hat viel Lob eingeerntet, doch nimmt sie Alles so unbefangen auf.

Ihr Brief an Boschen ist besorgt. Die liebe Erbgroßherzogin von Mecklenburg ist ein wahrer Trost und zieht mich sehr an. Es ist als wenn unser geliebter verschwundner Engel uns durch sie trösten wollte.

### 127.

(Weimar) den 23. December 1818.

Die vergangnen unruhigen Tage haben mir einen argen Anfall von Schnupfen zugezogen, und seit Sonntag schon spürte ich Schmerzen im Hals. Ich muß also bitten, daß Sie Nachstcht mit meinem flüchtigen Brief haben, theurer Freund; doch wollte ich nicht gern diese Tage zubringen, ohne Sie zu begrüßen.

Gestern habe ich viel vorgenommen und spüre nun die Folgen. Früh war ich bei der Erbgroß= herzogin von Mecklenburg, die heute nach Homburg mit ihrem Gemahl abgereist; die ältern Kinder sind hier zurückgeblieben. Sie ist mir unaussprech= lich lieb geworden; denn sie erscheint als ein het=

liges Pfand bes Andenkens an uns, als hätte fie unser verschwundner Engel zum Troft gesendet, als wenn sie noch im Namen ber Geliebten uns lieben sollte. Abends war ich bei der Ministerin von Fritsch, die uns mit ben übrigen Damen und bem Rammerrath Goethe bas Festspiel 1) vorbecla= Goethe hatte bem Sohn bas Manuscript mirte. Es hat mich sehr gerührt. Es ist anvertraut. als Kunstwerk, als Poesie schön und ergreifend. Die Charafteristif ber Dichter, die hier lebten, wie seine eigne, hat mein Gemuth innig bewegt. Was er über die Stude sagt, ift wunderschön. Ueber sich selbst ist er eigentlich zu leise hingegangen, boch weiß ich es sehr gut zu verstehen, ba ich seine Bescheibenheit kenne, die nur Diejenigen erkennen können, die ihn in ben Momenten sehen konnten, wenn er eben eine solche Dichtung vollendet hatte. Die Zeiten nach ber Entstehung von "Germann und Dorothea" zum Beispiel sind mir als ein Aug in Goethe's Leben unvergeßlich, und die Abende, wenn er uns jeden vollendeten Gefang vorlas, gehören zu den schönften meines Lebens. Sie sind verschwunden wie jeder Sonnenblick der Vergangenheit. Die vielfache Anregung meines Gemuths über die Vergangenheit mag Ihnen meine Wehmuth erklären. Glauben Sie mir aber, lie-

<sup>1)</sup> Goethe's Maskenzug zum 18. December.

ber Freund, daß Ihre Freundschaft und die Mitz theilung mit Ihnen ein lichter Zeitpunkt ist in meinem vielfach trüben Leben.

Je älter meine Kinder werden, je mehr jedes seinen eignen Weg gehen muß, je mehr fühle ich, daß ich den Bezug auf die Welt verliere und ihr nichts mehr abgewinnen kann in der Gegenwart, und daß die Freunde, die mich mit der Vergansgenheit kannten, die nächsten an meinem Herzen sind.

Da unser Bernhard so gelehrt wird und der Spielsachen nicht bedarf, die im Zimmer beschäfztigen, so hoffe ich, machen ihm die Bilder und kleinen Geschichten dieses Buchs, welches ihm die "goldne Europa" sendet, eine halbe Stunde Zeitzvertreib. Wann kommen Sie nur einmal zu uns? Da sollen Sie auch das goldne Prachtgebild sehen, wie Riemer von Vulcan's Jungfrauen 1) sagt. —

<sup>1)</sup> Nach der Stelle der "Ilias", XVIII, 417 fg. Unter dem goldnen Prachtgebild ist hier wol ein Geschenk der Kaiserin zu verstehen.

Die Briefe aus dem Anfange des Jahres 1819 lie= gen uns nicht vor, was um so mehr zu bedauern, da sie uns außer andern wichtigen Mittheilungen nähern Aufschluß über die Beranlassung von Ernst Schiller's Uebertritt in den preußischen Staatsdienst bieten würden.

# 128.

Beimar, den 15. Mai (1819).

Ich will Ihnen nur ein Lebenszeichen heut geben, theurer Freund, bamit Sie feben, bag ich lebe und wieder leidlich lebe. Bon Frau von Stein höre ich viel Gutes von Ihrem Aus: sehen und Geiterkeit; von Ihrem lieben Sohn und feinen Reisegefährten auch; bas freut mich. Die Herren haben uns gegen 6 Uhr verlaffen und bei mir Raffee getrunten, und wir haben uns gang gemüthlich unterhalten. Ernft war nicht gang wohl, ein Ratarrh hatte sich auf die Augen und Kopf geworfen; ben besuchten sie auch freundlich. Doctor Weller allein hat nicht wollen zu mir kommen, und ich bitte Sie ihn auszuschelten. Als ich die Preußen zu mir eintreten sah, war ich recht bose, baß er auch nicht zu mir mitkommen wollte; ich hoffte immer, er kame noch, und er ift vor mei= ner Thur vorübergegangen. Uebrigens sage ich Ihnen, daß Ihr lieber Sohn recht wohl hier an= gekommen und auch so wieder weggefahren.

Ich habe ben Donnerstag Abend noch schöne

Musik bei ber Großfürstin gehört. Es ist wirklich ein großes Glück, so einen Klavierspieler hier zu haben als der neue Kapellmeister 1). Er spielt auf eine ganz eigne Weise; so viel Kraft, Harmonie und Verschmelzung der Töne ist in seinem Spiel, daß man, wenn man ihm gegenüber sist, wenn er spielt, sich in einer ewigtönenden Harmonie sühlt, die Lust wird Musik. Dabei sind seine Compositionen einsach und nicht so wie bei den meisten neuern Componisten, daß er sich nur in der Aufslösung der aufgegebenen Schwierigkeiten gestele und die Töne ineinander verwirrte, um sie künstlich wieder in Harmonie aufzulösen. So dünkt mir diese neue Bekanntschaft dieses Talents.

Gestern habe ich auch die Bekanntschaft des neuen Generalsuperintendenten<sup>2</sup>) gemacht und habe Emilie eingeführt, die noch vor Pfingsten consirmit wird. Er hat es sich eigen ausgebeten, daß er die Consirmation selbst thue. Da ich dachte, seine Kränklichkeit würde es hindern, so hatte ich mich schon an die andern Geistlichen gewendet. Er spricht sehr schön, und man sieht, daß er Einstruck auf die Gemüther machen will. Wie weit es ihm hier gelingen wird, auf die Menschen zu

<sup>1)</sup> J. N. Hummel, ber an die Stelle des am 2. Des cember 1817 verschiednen Kapellmeisters A. E. Müller trat.

<sup>2)</sup> Krause, ber an Boigt's Stelle fam.

wirken, wollen wir erst sehen und wollen das Beste hossen. Die Wärme und Eiser für solche Gefühle sehlt wol im Ganzen hier. So wenig ich mich beschwere und so viel ich für den Glauben meiner Freunde kämpse, so ist ein Anstrich von Ruhe, die in Kälte ausarten könnte, in den Anssichten über den Einsluß der Geistlichkeit u. s. w., die wohl auffallen könnten, wenn man nicht duldsam ist oder sein will, und die einen Geistlichen aus andern Gegenden stören könnten.

Mein Wunsch ift nur, bag bie Tage für mich und Emilie überstanden sein möchten. Sie wird manches Gefühl in sich entwickeln, welches ihr ihr innres Wesen aufschließt, und biese Tage muffen auf ihren Charafter wirken. Sie freut mich jest recht; benn fie entwickelt ihr Gefühl in aller Stille und ist dabei so rein und mild, daß ich wollte, sie könnte so bleiben. Sie lernt jest manche Gebichte recitiren; neulich hatte fie das morlactische Lied 1) gelernt und kam mit ber größten Rührung über die Gemahlin bes Agan Asa zu mir. Da ich bas Gebicht auch so liebe, so hätten wir es balb wie die Französin gemacht, die den Homer noch be= weinte, und die Kinder, die die Mutter schmerzlich verläßt, beweinten wir auch, wie wenn es jest geschähe.

<sup>1)</sup> Goethe's "Klaggesang von der ebeln Frau des Asan Aga".

Was sich nie und nirgend hat begeben, Das allein veraltet nie.

Sobald mir das äußere Leben nur nicht meine in= nern Anschauungen verdüstert, so bin ich zufrieden.

Diese Woche habe ich "Emilie Galotti" aufführen sehen und habe mich an dem reinen, klaren Verstand des Dichters erfreut und gehalten. Es ist ein Werf, das eigentlich immer als Kunstwerf anziehen muß, und wirkt immer für alle Zeiten. Die Verhältnisse sind rein und bestimmt ausgesprochen ohne viel Worte; man möchte sagen, man wundert sich, daß man mit so wenig Auswand so viel erreicht. Wenn Herr Nüllner zum Beispiel unendlicher Worte bedarf, um in der "Schuld" uns klar zu machen, was geschehen ist, so steht in "Emilie" Alles vor Augen und wirkt burch die Handlung, die doch unendlich einsach ist.

Wie die jetige Generation dasteht, ist einem nicht eben erfreulich; benn eben habe ich aus unsrer Lesegesellschaft ein Stück erhalten, dessen Titel ich gar nicht verstehe; es heißt: "Der Schicksalsstrumpf. Tragödie in drei Acten von den Brüdern Fatalis. Zueignung an die Fatalen" 1). Was das sagen soll, möchte ich wissen, ohne es selbst zu lesen; aber es hat mich sehr erschreckt. Es klingt wie

<sup>1)</sup> Eine Parobie von Castelli auf die Schicksals=

Charlotte von Schiller.

aus einem Irrenhaus, und ich bächte, es gäbe eine ganze Menge neuer Poeten, die man da zusammensbringen und gleich Druckerpressen und Buchhandslungen dabei anlegen sollte. Die Klarheit und die Liebe zur Wahrheit und Schönheit sind bei dieser Zeit fast ganz verschwunden. Glücklich, wenn man fühlt, wie viel Gutes wir hatten und haben, und dies genießen, und wenn wir in der Vergangensheit leben, so bedürsen wir der Gegenwart nicht, nur daß es doch zuweilen eine menschliche Foderung ist, an die sichtbare Welt Ansprüche machen zu wollen. Man denkt oder schmeichelt sich, daß gleichsorganisirte Wesen auch ähnlich empsinden sollen, und das ist der Irrthum.

Gestern ist der Bruder unsrer Luise Stichling 1) angekommen. Ich freue mich, ihn zu sehen, daß er von Schweden erzählen soll.

Run leben Sie wohl, theurer Freund. Ich freue mich, daß unser lieber Bernhard wohl ist und Ihre liebe Frau. Ich weiß nicht, ob daß rauhe Wetter den Geheimerath (Goethe) nicht abgehalten, nach Iena zu gehen gestern. Ist er dort, so freue ich mich, Sie zusammen zu wissen, und weiß, daß es Ihnen wohl ist.

<sup>1)</sup> Der Viceberghauptmann Sigismund August Wolf= gang von Herber, der kurz vorher Schweden und Nor= wegen bereist hatte.

# 129.

Beimar, den 22. Mai 1819.

Obwol Sie mit der hiesigen Welt viel Ver= kehr-haben in biesen Tagen, theurer Freund, so glaube ich boch, daß ich mich auch unter die Menge stellen darf und Ihnen von mir erzählen. Es ift als wenn ich nicht nach Jena kommen konnte! Denn auch die Confirmation wird sich bis zu Ende nächster Woche ausbehnen. Ich glaubte, Montag sollte es vor sich geben; alsbann wurde ich zu meiner eig= nen Erholung in die Berge geflüchtet sein auf einige Stunden. Emilie benimmt fich aber recht gut, sie ist besonnen und still und weiß auch, was sie will, auch ift sie ganz freimuthig. Sie hat so ein eignes Wesen, daß sie immer 'bas Rechte thut, im Saus wie in ber Gesellschaft; wenn sie erst mehr gefallen will, wird sie auch das zuweilen falte Wesen ablegen. Karoline freut mich auch; sie entwickelt ihren Sinn für das Schöne und benkt fehr ernft über das Leben und Das, was sie zu wissen wünscht, nach. Ich kann manche Dinge, die mich beschäftigen, mit ihr besprechen, und finde immer, daß sie sehr richtig empfindet.

Ueber die Töchter darf ich schon mehr sprechen, weil sie mir mehr gehören; denn die Söhne gehören der Welt und haben sich erst durch die äußern Verhältnisse des Lebens bilden müssen; denn die häusliche stille Erziehung hört doch auf, sobald sie öffentlichen Unterricht erhalten, und keine Mutter kann anders als durch Antheil und Mittheilung wirken, nicht durch Vorschrift. Mit Ernst kann ich viel sprechen; denn er denkt tief über Alles, was in seinem Kreis liegt. An Karl nehme ich in der Ferne Antheil und freue mich seiner Treue und seines Gemüths. Ohne diesen vielseitigen Antheil würde mein Leben recht kalt und einsam sein, und ob ich wol zuweilen zu viel für meine Ruhe mitempsinden soll, so ist doch Leben und Bewegung im Herzen.

Unfre geliebte Großherzogin haben Sie gestern gesehen; sie ist so mittheilend und geistreich wie immer. Unfre Großfürstin hat mich und Ernst noch besonders zu sich kommen lassen und und liebes voll und mit Antheil entlassen. Sie ist sich immer gleich gegen uns, und hinge es von ihr ab, so würde meine Familie in ihrer Nähe sein und ihr auch ihre Thätigkeit widmen können, deren Entwickelung sie mit so vieler Theilnahme solgt. Doch ich sühle wohl, daß es ein Zug des Schicksals ist, der es uns anders zeigt.

Die Welt ist recht schön und die Sonne beleuchtet durch das Blau des himmels die grünen Wiesen sehr schön; nur schöne Formen sehlen uns in der Aussicht, die nahen tiefern Gegenden sind recht freundlich im Frühlingslicht und die Nachti=

gallen einzig schön. Ich bin vorgestern unter Ernst's Schut in finstrer Nacht im Park gewesen. So einen glänzenben Sternenhimmel fah ich lang nicht. Es ift boch ber größte Anblick, einen folchen himmel zu feben; bie Erbe kommt einem ganz unbedeutend vor, und doch ift sie so wunderbar und schön in allen einzelnen Theilen. Ich habe mit Herber über bas Innre ber Erbe und ben Berg= bau gesprochen. Es ist boch ein sehr interessantes Feld und wirkt besonders tief auf das Gemuth; benn die Menschen muffen sich von den kleinlichen Weltverhältnissen entfremdet finden und mehr auf sich selbst ruhen lernen. Herber hat viel von bem Bater in der Stirn und Augen, boch ift Luise Stichling mir bas liebste Bilb und Anbenken an Herber; benn sie hat die poetische Milbe und bas Gefühl geerbt.

Ich habe nun wol das Geheimniß des "Schickfalsstrumpf" enträthselt, aber die Parodie ist doch viel geistloser als die Gegenstände, die parodirt werden. So etwas sollte man lieber ungedruckt lassen, wenn nicht leider Alles schreiben wollte, um gedruckt zu werden.

Sagen Sie mir doch, wo ich etwas Angemesse= nes fände, um über die neuern Naturansichten und Hypothesen über die Erde u. s. w. etwas zu wissen. Ich möchte lieber von dieser Seite das Leben ken= nen und das Treiben der Menschen als solche kranke Geburten einer erzwungnen Phantasie, wie die neuern Ersindungen sind. Die englischen Ro=mane kenne ich auch nicht, aber zu viel Moral liebe ich auch nicht, doch können meine Töchter viel=leicht aus Mistreß Opie etwas lernen.

# 130.

Beimar, ben 16. Juni 1819.

Ich hoffe, verehrter Freund, Sie sind wohl= behalten nach Jena gekommen, und bie feuchte Luft hat Ihnen nichts geschabet. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, Sie in meinem Bause zu feben; ich wollte nur, Sie wären länger geblieben. Wäh= rend Sie im Duft der Wiesenblumen und ber abendlichen Kühle in Ihr Thal zurückfehrten, bin ich in ben Zimmern bes Schlosses gewandelt, und wir haben bis um 10 Uhr uns dort verweilt, weil wir uns der Großherzogin gern Alle noch zeigen wollten beim Abschieb. Sie hat sich sehr über Sie erfreut und über Ihren Entschluß, diese Fahrt zu wagen. Geftern war sie eine Stunde bei Frau von Stein unter dem Zelt; doch war sie sehr leibend und flagte über Druck auf ber Bruft und Schmerz in den Gliebern. Sie hat mir ganz angst gemacht, benn ich fanb Sie fehr leibend ausfeben; auch ift man bas Klagen nicht gewöhnt. Ich wollte, sie verschöbe die Reise auf einige Tage, boch meint ber Arzt, bag bie Bewegung und Luft= veränderung heilsam wäre. Man fühlt sich durch Liebe und Anhänglichkeit wie durch Ehrfurcht von ihr gefesselt und man mag sich nicht benken, daß sie uns fehlen könnte. Bei allem Wandel, ben ich wie meine Familie erfuhren, steht sie boch treu und theilnehmend in meinem Gerzen, und ich weiß, daß sie Unbilligkeit gegen Andre nicht billigt noch dul= ben möchte, wenn sie gleich manche Dinge nicht flar sehen kann, die man ihr verhüllt zeigt. Auch ist die Gewohnheit, burch ein Medium, bas Liebe und Achtung von ihr sich erhalten hat, zu sehen, auch der Maßstab, nach dem sie das Geschehene richtet. Daß sie Ernst's Entfernung nicht billigt, fühle ich wohl, doch weiß sie nicht, wie man eigent= lich zu Werke gegangen. Sie fühlt aber auch, baß meine persönliche Anhänglichkeit an sie nicht durch Andre bestimmt wird und daß ich Dankbar= keit im Herzen erhalte und mich niemals gegen sie anders zeigen werbe. Es ift mir auch die Ahnung im Bergen, daß fie mich nicht verkennt. Die Sicher= heit, im Leben Menschen, die man liebt, immer gleichgesinnt zu wissen, ist ein großes So ist mir Stein's 1) Anwesenheit auch sehr er=

<sup>1)</sup> Des jüngern Sohnes ber Frau von Stein.

freulich, der sich immer gleich bleibt. Die Tochter hat mir sehr viel Anziehendes; sie hat einen Ausstruck von Gefühl und Zartheit in den Augen, ob sie gleich nicht so hübsch ist, als ich mir sie dachte, aber sie erweckt herzlichen Antheil.

Leben Sie wohl, theurer Freund. Grüßen Sie Ihre liebe Frau und Bernhard und erhalten uns Ihre Liebe und Wohlwollen.

Ich schrieb gern mehr, aber ich habe so Vieles zu besorgen.

# 131.

Altshanfen, ben 24. September 1819.

Die Zeit meines Aufenthalts in den schnen Bergen naht doch allmälig ihrem Ende, doch muß ich Ihnen noch ausführlich schreiben, theurer Freund, ehe ich Ihnen erzählen kann. In Weismar an meinem Schreibtisch ist es mir zum Schreisben selbst wol am behaglichsten, doch thue ich es überall gern, wenn es darauf ankommt, mich Denen, die ich liebe, mitzutheilen. Aber meine Zeitseintheilung ist hier anders, meine Morgenstunden kürzer, da um 12 Uhr Alles Wittag hält. Man würde die ganze Welt hier in Bewegung bringen, wenn man nach der Sitte der Städte leben wollte; auch ist Karl eben um diese Zeit aus der Forst-

kanzlei zurud. Wir frühftuden vor 8 Uhr, aber bieser Zeitraum bis zum Mittag ift kurz, und ba wir Alle ein Zimmer zu unfrer Versammlung haben, so findet sich immer ein Grund, warum man eben zu ber Beit, wo man wollte und follte, nicht schreiben kann. Aber in ber großen und schönen Ratur find mir meine Freunde gewiß am nächsten, wenn ich es auch nicht in jedem Moment fagen fann. So habe ich Goethen's Geburtstag gewiß mit herzlichern Wünschen begangen als meine Landsleute, und ein schönes Gewitter und bie Blipe, die großen, schweren Wolken über den Alpen brachten mir ein größeres Bilb von der Kraft einer menschlichen Natur ins Gemüth, und von bem Gefühl belebt, daß alle großen Kräfte verschwistert find, bacte ich, bag ein folcher Beift mit ben Berggipfeln zu vergleichen sei, die bie Sonne beleuchtet, und er, hoch über bie anbern Beschlechter ber Menschen erhaben, im Strahl ber Poesie und bes Wirkens einzig dastehe und zum Segen und Freude Derer, die bie Natur lieben, eben so schön erscheine als ein Alpengebirg. Die neuen Poeten ber Ilm, die Sie wohl kennen und zu würdigen versteben, geehrter Freund, erscheinen mir wie Müden, die ben Sonnenstrahl auffangen, und indem ihre Flügel beglänzt erscheinen, in ihnen ber Wahn erwacht, als glänzten sie burch sich selbst. Mögen sie noch so viel singen, sie werden es boch

nicht aussprechen, was ein einziger Blick in die Alpen sich zu deuten weiß.

Ich bin im Gebiet der Poesie sehr freiheits= liebend, und ba ich nun bem Sinn für Unabhängig= keit noch mehr Nahrung gab, baburch daß ich das Gebiet ber Freiheit betrat — benn ich war in Schaffhausen, - so bunkt mir die Welt, in ber fich unfre nachfrächzenben Sänger bewegen, noch tiefer und buftrer. Wenn Alles so klar und rein und groß sein könnte, wie die Schaummasse, die sich von den Felsen herabstürzt, so möchte wol die Vollkommenheit ins Leben gerufen fein. Es geht boch nichts über biesen einzigen Anblick, von beffen Größe mein Berg neue Kraft und Freude geschöpft hat, und bieses unaussprechliche Schauspiel habe ich tief empfunden. Wir haben ben Rheinfall ben 7. September Abends nach unsrer Ankunft bei ber Abendsonne zuerst gesehen und bes Morgens barauf ben Regenbogen; von allen Seiten sind wir ihm nahe gewesen und Karl, ber vor acht Jahren schon ba war, hat uns jeben schönen Stanbpunkt gezeigt. So habe ich biese einzige Naturerscheinung in mei= nem Geifte festzuhalten gesucht. Die Felsen find nicht zusammengestürzt, sondern stehen groß und fest da, und diese Wasserwelt hat mir den "Tau= der" recht gegenwärtig vorgestellt.

Und es wallet und flebet und brauset und zischt, Wie wenn Waffer mit Feuer fich mengt,

Gen Himmel spriset der dampfende Gischt, Und Flut und Flut sich ohn' Ende drängt u. s. w. 1)

Was mir aber auch wunderschön vorkam, war die Umgebung des Ufers; benn so grün, so üppig erschien mir die Begetation, als nirgends sonft. Die schönen Landhäuser, Weinberge, Obstgärten, bie reichen Dörfer, Alles ist wie ein Paradies, und es ift als kehrte man allem Schönen ben Rücken, wenn man sich bavon entfernt. Wir famen über ben heiligen Berg, Witwensitz ber Fürstin von Für= ftenberg, ber einzig liegt. Wenn man vier Stun= ben burch Wald und Wiesengründe gefahren, so fommt man auf bie Bergspigen, bie eine Brude verbindet, worauf ber heilige Nepomuk über bem Abgrund nach bem blauen Aether strebt und ben Weg über die Brude zum Schloß zeigt. sieht man die ganze Kette ber vorarlbergischen Al= pen, ber appenzeller und ben Säntis, ber zwischen Appenzell und Graubundten liegt, den Konstanzer= fee wie ein glänzendes Beden vor Augen. Salmannsweiler, eine ehemalige reiche Ciftercienser= abtei, wo ber jetige Großherzog von Baben ehe= mals wohnte, blieben wir die Nacht, fuhren den anbern Morgen bis zum Bobensee nach Albingen, hielten uns auf ber Insel ber Seligen auf - jo

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierzu Goethe's Aeußerung, XXVI, 139.

erscheint die Insel Meinau bem Auge — und saben von dort den reichen, schönbebauten See, die Schlös= fer und Stäbte beutlich vor uns. Abends blieben wir in Konstanz, wo die Umgebungen prächtig sind. Den andern Tag sind wir an der Insel Reichenau vorbeigefahren und über Radolfszell nach Schaffhausen, rudwärts über Stockach und Pfullenborf, ohne uns auszuruhen, hierher zurück, und wir waren um 3 Uhr ben 8. wieber hier. Wir sind von früh 11 Uhr bis Nachts 3 Uhr ge= fahren von Schaffhausen, so nahe ift es. Meine Töchter find gang glücklich über biese Reise und dieser Anblick wird ihnen immer lebendig bleiben, sowie ich die ersten Einbrücke bieses großen An= blicks immer frisch in mir behalten habe und meine Erinnerung mir treu blieb. Nur ber innre Sinn, ber durch Erfahrungen und Schmerzen bes Lebens verbunkelt oder erhellt wurde, gibt in späterer Beit noch mehr Tiefe des Gefühls kund, und des= wegen hält der innre Sinn sich an solche Er= scheinungen auch als Symbol des geistigen Hö= hern.

Ich wollte, Sie wären mit uns gewesen, und ich wünschte alle Freunde zu mir. Daß Schiller, daß unsre geliebte Prinzessin Karoline nicht diesen Anblick hatten, dies ergriff mich schmerzlich. Ich habe mich betrübt, daß ich nicht weiterreisen konnte — denn die ganze Schweiz lag mir so

nah — und doch freue ich mich, so viel gesehen zu haben.

Am Tage, wo ich mit meinen Kindern so gludlich am obern Rhein war, war meine Schwe= fter bei Ernft und sah den Rhein bei Deut, wo sich ihr gegenüber die alte Stadt Köln spiegelte in ben Wellen. Ernst ift sehr glücklich; er hat ben 14. August seine öffentliche Rebe gehalten und ale= bann brei Wochen hintereinander im Assisengericht gesprochen. Es ist ihm ganz einheimisch dort und er wird geschätt und erkannt. Seine Briefe sind so erfreulich. Das Vertrauen, welches ihm ber geheime Staatsrath Daniels zeigt, ber ein äußerft merkwürdiger Mensch ift, bürgt mir für die Achtung seiner Collegen und für bas Verbienen ihrer Gunst burch die Art, wie er sich zeigt. Ganz wunderbar ist die Wendung seines Schicksals und ich will ihn gern entbehren, da sich Alles so schön gestaltet. Meine Schwester schreibt mir auch, ich sollte gang ruhig über seine Eriftenz sein, sie wäre sehr gut, und er benähme sich mit Verstand und Gemüthlichkeit und wäre sehr glücklich. Sein treuer Freund Nicolovius 1) hat ihn auch besucht; darüber war er sehr erfreut.

Ich wünsche, daß es Ihnen und Ihrer lieben

<sup>1)</sup> Franz Nicolovius, jest geheimer Oberjustizrath und Generalprocurator zu Köln.

Familie wohl sein möge und Sie alle Freude ha= ben, die ich Ihnen so gern gönne. Meine Kinder sind alle in Ihre Liebe empsohlen. Der Brief soll gerade zu Ihnen gehen; es ist mir eine Ent= behrung, dieser langsame Gang der Posten.

Es ist noch sehr schön hier, ob es wol früh und Abends etwas fühl wird. Die fernen Berge sind hell und klar und die Eichenwälder noch frisch, auch die Waldwiesen. Vor Anfang Octobers reise ich nicht ab; alsdann bleiben wir mit Karl noch einige Tage in Stuttgart. Dann geht es über Würzburg und Vleiningen, wo ich meine Schwesster sinde. Abieu, adieu!

Daß Frau von Schmidt Jena verließ, ehe ich sie noch sehen konnte, thut mir sehr weh. Auch Nanny (Salomon) liebe ich sehr: Doch kann man nicht alle Wünsche im Leben erfüllt sehen. Sie ist wol schon abgereist und wird durch Boschen, an die ich am 14. schrieß, erfahren haben, daß ich ihren Brief hier erhielt. Alles Gute sei mit Ihnen!

### 132.

Weimar, den 13. November 1819.

Ich muß meine Nähe wieber ankundigen, theurer Freund, und Sie herzlich begrüßen. Dienstag Abend bin ich endlich hier angekommen, nachbem ich beinah noch brei Wochen in Stuttgart geblieben, wo ich viel Gutes erfahren habe und alte treue Freunde wiebergefunden, auch für Rarl bedeutende Verhältnisse gegründet. Er war auch mit uns bort und ich konnte mich recht schwer ent= schließen, mich von ihm zu trennen; benn in ben neun Wochen, die ich bei ihm lebte, habe ich so. viel Beweise von Liebe und Anhänglichkeit erhalten, und das Gefühl, daß es ihm wohl macht, in Fa= milienverhältnissen zu leben, da er in Altshausen selbst ziemlich einsam und abgeschnitten lebt, hat mir innig wohl gemacht. Die schöne Natur, ber tröstende Anblick ber schweizer Berge, die mir im= mer näher kamen, je länger ich verweilte — benn je mehr Schnee sich auf ihren Gipfeln häuft, je näher schienen sie, und ich lebte recht in ihrem Anblick — die große Ruhe, in der ich leben konnte, Alles zog mich an. Ich wäre gern ben Winter so geblieben, wenn ich meine Töchter hätte wollen so einfam auf bem Land meinetwegen allein leben laffen; benn sie gehören noch ber Welt in ihrem Alter an und benken, es wäre noch viel

Erfreuliches darin zu sinden. Da muß nun ein Jedes seine eignen Erfahrungen machen, und wer selbst nicht die Einsicht in das Nichts erhält, dem glänzen immer die Bilder des Lebens hell vor den Augen.

Je näher ich bem Baterland kam und je mehr die schönen Formen ber Berge verschwanden, besto fleiner und trauriger wurde die Pflanzenwelt. Luft und Sonne sind bort wol fraftiger, und ber reiche Herbst, die kolossalen Producte sind wol ein heitres Bild. Alles ift schon und üppig, nur die Bereitung des Weins ist unpoetisch, und das ist die Nachtseite bes Herbstes. Daß alle bas Frembartige durch die Länge der Zeit verschwindet, ift ein Troft. Man hat berechnet, daß das Königreich Burtem= berg für fieben Millionen Fl. Wein verkauft hat; denn da die Weinbauer meift arm find, so muß Alles baar bezahlt werben. Auf die Weise strö= men die Weinfuhren herhei und der Duft der Fäffer durchbringt bie Luft. Man fieht felbst aus ber Erscheinung, wie viel da ist. Rohl, Aepfel, Birnen, sogar Rettige haben koloffalen Buschnitt. Rurz, wir hatten keinen Begriff, was die Ratur vermag, ehe wir dies Alles in der Rähe saben.

In Stuttgart selbst habe ich sehr gebildete Ctrfel kennen lernen und wiedergefunden. Unter Andern unsern Freund Staatsrath von Gros, der lange in Erlangen war. Er war in Jena eine Beit lang unser täglicher Umgang 1) und hat mich und meine Kinder mit so viel Anhänglichkeit und Liebe aufgenommen, daß es mich sehr rührte. Er ist wol einer der klügsten Menschen, und es ist eine Klarheit in seinen Ansichten wie in seinem Bortrag, daß man wie in einem reinen Krystall die eignen Gedanken wiedergegeben sieht. So versstanden zu werden und so sich selbst klar zu erscheinen, ist eine große Freude. Er ist der Erzzieher ves Königs, der ihn von Erlangen aus zu sich berusen. Wenn er ihn auch so nimmt, wie ich, so kann dieser Nann unendlich viel Gutes wirken. Er interessirt sich wie ein Vater für Karl's Aussichten; das freut mich sehr.

Bei Dannecker waren wir auch wie in seiner Familie ganz einheimisch, und seine geniale Natur belebt recht das Gemüth. Es wirft Alles bildend und lebendig auf ihn. Nich dünft, es sei einer der glücklichsten Menschen, da er immer aus sich

<sup>1)</sup> R. H. Gros, den Schiller im Jahre 1793 zu Jena kennen lernte. Bgl. die Urtheile Schiller's und seiner Gattin in den Briesen an Fischenich vom 11. Fesbruar 1793. Im Jahre 1796 ward er Prosessor der Rechte zu Erlangen, 1817 von seinem ehemaligen Jögslinge, dem König von Würtemberg, nach Stuttgart gesrusen, zunächst als Prasident des Eriminaltribunals. Er hat sich durch sein "Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft" einen Ramen gemacht.

bilden kann und das Aeußere vergessen. Er lebt auch nur in seiner Kunst; dabei ist er für alles Große und Schöne empfänglich und kindlich gut, theilnehmend im Umgang. Auch der Geheimerath von Hartmann ist ein sehr interessanter Charakter. Mit ihm habe ich alle schönen Stiftungen besehen, die die Königin i gründete. Es ist wirklich sehr rührend, ihren Geist darin wiederzusinden; denn so einsach, wie sie in ihrem Familienkreis lebte, so einsach sind auch diese Anstalten. Man sieht immer, wie sie an Alles dachte und wie eine Muteter auch sortdauernd dafür sorgte, ohne Prunk und Anspruch, dabei reell.

Auch das Theater habe ich besucht. Da die Intendanz so artig war und mir Billets sendete zu der Aufführung der "Braut von Messina", so mußte ich hin und sah nach langer, schmerzlicher Entsagung ein Stück von Schiller wieder. An einem fremden Ort, dachte ich immer, könnte ich es leichter, doch hat es mich viel gekostet. Eßlair hat vortresslich gespielt, den Don Manuel. Er ist wol der einzige Schauspieler jetzt in Deutschland, der dieses Studium mit so viel Einsachheit im Spiel verbindet. Es ist keine falsche Kunstsoderung in ihm; rein und hell steht das Bild vor einem,

<sup>1)</sup> Die Großfürstin Katharina Paulowna, die am 19. Januar verschieben war.

was er vor die Seele führt, dabei eine schöne, hellklingende Stimme, edle Haltung. Das Ganze war sehr gut berechnet und nichts Kleinliches störte das Auge. Die Chöre wurden gut gesprochen, boch waren sie sonst bei uns besser, durch einzelne Stimmen besett; aber gut berechnet mar bas Bange. Ich sollte auch "Maria Stuart" sehen, aber ba der König diesen Tag kam und die Bürger ihn herzlich einholten, so war bas Schauspiel abgesagt. Dieses Volksfest hat mich sehr gefreut; benn die Anhänglichkeit und der Ausdruck war in diesem Augenblick gewiß wahr. Der gute König schmerzt mich, daß er in sein einsames großes Schloß zu= rückfehren mußte. Seine Prinzessinen sind kleine Engel, aber auch bei ihnen fühlt man, baß ber Geist der Mutter nur noch wie ein Segen fort= wirft und feine sichtbaren Zeichen hat.

Den 29. October reisten wir ab. In Marsbach, wo Schiller geboren, sah ich meine Schwäsgerin wieder, die Hofräthin Reinwald, die ich seit unserm Verlust nicht wieder sah. Dies war mir sehr angenehm. Den andern Tag trennten wir uns von Karl; dies war auch schmerzlich. Seitzem strömte Regen und düstre Wolken verhüllten uns das freundliche Würtemberg. Sechs Tage beisnah suhren wir in der seuchten Herbstlust und kasmen so erkroren in Meiningen an, wo meine Schwester uns mit Liebe aufnahm und pslegte.

Da blieben wir vier Tage, besuchten zwei mal die Herzogin und hörten am Sonntag bei ihr gute Musik. Es ist Alles anspruchslos und natürlich an diesem Hos. Es gibt recht verständige, angenehme Hosbamen, und man kann ganz nach seiner Neisgung leben. Karoline und Emilie haben sich dort auch wohl besunden und Karoline hat mit ihrer Stimme Beisall gefunden. Ueber Ohrdruf und Dietendorf, wo die Reinlichkeit des Orts uns freute, sind wir hier angelangt. So ist unsereute, sind wir hier angelangt. So ist unsereisegeschichte, die ich Ihnen, theurer Freund, gern mittheile; denn ich höre auch gern von Ihnen und möchte nun von Ihren geistigen Wanderungen hösen, da ich Ihnen die meinigen in der Wahrheit vor Augen gebracht.

Was hören Sie von Boschen? Ich schreibe ihr morgen. — Bei der Fräulein Baier, Hostame der Prinzessinnen von Würtemberg, habe ich unsrer geliebten Henriette recht gedacht; sie hat ganz das stille weibliche Wesen und das Zarte; sie hat auch die Liebe für die Kinder im Herzen.

Von Ernst höre ich viel Erfreuliches; er ist auf einmal recht in die thätige Welt gekommen und alle Kräfte werden angeregt; man sieht, was er leisten kann. Seine Obern halten viel auf ihn.

Ich kann nicht mehr schreiben; es drängen sich so vielerlei Geschäfte, da Alles an mich als die erste Instanz gelangt. Alles Gute sei mit Ihnen und den lieben Ihrigen! Morgen werde ich Ge= heimerath von Goethe sehen, was mich sehr freut. Meine Kinder sind Ihrer Liebe empfohlen.

#### 133.

Beimar, ben 8. December 1819.

Der Winter sindet sich mit allen seinen alten strengen Rechten ein und es ist mir nicht wohl dabei zu Muth; denn ich war bisher die Bewegung in der freien Luft so gewohnt, daß mir die Studenluft und der Mangel an Bewegung Kopfsweh verursacht und mich auch am Schlaf hindert. Doch muß es ertragen sein. Aber es hindert die heitre, freundliche Mittheilung des Gefühls immer, und ich sage Ihnen, theurer, verehrter Freund, von meinem Zustand etwas, damit Sie mir verzeihen, daß ich Ihnen lange nicht schrieb.

Daß indessen die Nachricht kam von dem Tod des Erbgroßherzogs von Mecklenburg 1), hat mich sehr erschüttert, da den armen Kleinen schon in so früher Jugend der Gedauke an Tod und Verlust so nahe gebracht wird und dadurch das heitre Lesben der Jugend getrübt wird! Die ältern Kinder fühlen nun schon bleibender noch den Verlust, da

<sup>1)</sup> Er war am 29. November gestorben.

fle sich mehr an ben Bater gewöhnt hatten, und Herzog Paul zumal steht ziemlich allein zwischen bem luftigen Großvater und Oheimen, und zu viel Solibität hat er felbst noch nicht. Auch hat ber Erbgroßherzog für seine Kinder sich immer als ein forgsamer Bater gezeigt. Das Land mag wohl Verwirrung fürchten. Für bie innre Rube und Troft ber Familie hat das Schicksal gütig gesorgt; denn die gute Erbgroßherzogin ist recht zum Trost ba. Sie selbst ift so bescheiben und bemüthig, baß fie unaufgefobert vom Schicksal nicht viel handeln wird; aber jest wird sie fühlen, daß die Opfer, die sie selbst brachte, nothig waren zum Trost ber kleinen Familie, die sie nun burch ihr Beispiel und Rath auf eine freie Art und Weise leiten Sie wird gewiß handeln und Gutes wir= mirb. ken, ba sie es als Pflicht ansieht. Für Alle, bie nahe sind, mag ber Verluft recht schmerzlich sein, und unfer Boschen, die so bankbar und fein fühlt und baburch wirklich bem Erbgroßherzog ergeben war, wird gewiß recht betrübt sein. Ich habe ihr Sonntag gleich geschrieben, um balb Rachricht von dorther zu haben.

Auch der gute Georg Müller in Schaffhausen ist am 20. November gestorben. Ich freue mich, daß ich ihn noch gesehen habe. Ich schrieb die Schwäche seines Wesens und die Erschöpfung dem Kummer über den Verlust seiner Marie allein zu,

aber es war doch wol schon physische Schwäche dabei. Indessen hat mich sein Anblick sehr gerührt, da ich ihn als blühenden Mann zuerst sah, wo er mir wie ein Johannes vorkam und jetzt wie ein alter Prophet; er hatte etwas von Lavater in seinner Haltung. Er hatte die Biographie Herder's in der Arbeit, und ich glaube, er hat sie vollendet. So ist er geschieden mit dem Andenken seines Freundes lebendig in seinem Herzen.

— Mein Neffe ist hier von Berlin, Wolzogen; da seine Mutter noch nicht hier ist, so bin ich inbessen seine Zuflucht. — Möge Ihnen die kalte Luft nicht schaben!

#### 134.

(Beimar im December 1819.)

— 1) Dieser Gang der Dinge (erschreckt mich); denn immer geschehen neue Unschicklichkeiten, und daraus folgen die Maßregeln, die Andre in gleiches Schicksal verslechten, die nicht dazu gehören, und daraus folgen Unschicklichkeiten, und so ist es endlos.

Daß Sie unsern guten Präsidenten von Mot nun in Jena haben auf längere Zeit, thut mir recht leid; denn es ist ein guter, allgemein ge-

<sup>1)</sup> Es ist von der leibigen Verfolgung sogenannter demagogischer Umtriebe die Rede.

achteter Mann weniger in unserm engern Areise. Seine Frau ist leider frank und wird vielleicht in Iena besser sein der Aerzte wegen als hier. Sie ist so verständig und gefällig und theilnehmend am Leben der Gesellschaft, daß es mich recht bestrübt, sie so leidend zu wissen. Sie war zwanzig Jahre, sagt man mir, mit ihrem Gemahl verssprochen, und nun, da die Umstände diese Berbinsung möglich machen, wird sie so krank und er muß sie pslegen, da er das Leben mit ihr zu theislen hosste.

Ich habe Ihnen viel geschrieben, doch muß ich noch sagen, daß meine Schwester noch nicht angestommen ist; sie ist in Rudolstadt bei meiner Mutzter, und solange es so kalt ist, bezweiste ich ihre Ankunst. Ich füttere die armen Wögel, soviel nur kommen wollen. Es ist eigen, daß es scheint, als wollte die Natur ihre alte gewohnte Kraft wieder zeigen. Die Hitze des Sommers und die Kälte jetzt sind doch sehr viel anders, als wir es zeither gewohnt waren.

Leben Sie wohl, theurer, verehrter Freund, und sagen mir bald wieder ein Wort; denn die Mittheilung von einem kalten Thale zu einer kältern Höhe wird doch nicht beschränkt, wenn wir uns aus uns selbst Mittheilungen machen wollen. Grüßen Sie die liebe Familie und bleiben nur gesund.

#### 135.

Beimar, den 22. December 1819.

Der gestrige Tag hat sein ganzes Recht behauptet, und kaum ist es noch Tag. Ich bin wie bie Bögel; benn mir ift, als flatterte ich in einem Räfig; nur ber Bebanke an die hohen Bebirge und die Vorstellung des Rheinfalls, die so schön in mir aufgefrischt baftebt, kann mich die Stäbe etwas vergeffen machen, bie mich umgeben. Luft, himmel, Erbe, Alles ift bufter, nur bas innre Licht foll leuchten, zu recht poetischen Borftellungen läßt es aber ber Bufall auch nicht fommen; benn die häuslichen Verwirrungen, die die Vorbereitung bes Festes machen, gehören nicht zu ben erfreulichen, und boch muffen solche Zeiten auch kommen, um die Ruhe alsbann schöner zu empfinden. ber Betrachtung bes unerfreulichen Wetters gesellt sich die Sorge um meine Schwester, die ich seit vierzehn Tagen beinah erwarte; nun ist sie boch mit ihrem Sohn in Rudolftadt, aber heute ist sie wahrscheinlich unterwegens, und ich hoffe nur, es liegt noch Schnee in ben rauhen Gebirgen, die wohl als Wüsten erscheinen können; benn so eine Strecke wie zwischen Tannroba und Teichel würde Virgil wol zur Unterwelt gebichtet haben, und bie Schatten, die Leeres, Bergebliches verrichteten in ber Oberwelt, konnten bort in ben wüsten, steinig=

ten Bergreihen wesenlos herumflattern. — Die Schweizer und fleißigen Schwaben bulbeten solches unbehaute Land gewiß nicht.

Ich sende Ihnen, theurer Freund, den "Grafen Gleichen") wieder zurück, mit vielem Dank; denn eigentlich ist mir der Verfasser sehr lieb, oder lieb gewesen, aber er entfremdet sich immer mehr den reinen Eingebungen und Vorstellungen. Sonst war doch ein kindliches Gemüth zu erspähen, aber jetzt erscheint er wie der Brocken im "Faust": so bunt und körperlos hüpfen die Gestalten herum, und nicht einmal Gestalten von Felsen und Baumstrunk treten als Massen hervor und versperren den Weg, daß es einem Mühe machte; denn selbst Mühe braucht man sich-nicht zu geben. Einzelne Gedansten hätte ich Ihnen wol anzeigen können, doch sind sie zu gewöhnlich, um Sie befriedigen zu können.

Daß Sie Latein lesen, ist recht glücklich; benn in den alten Philosophen ist wol der beste Trost. Sie sollten diese schönen Briefe des Marc Aurelius<sup>2</sup>) übersetzen. Wäre ich in Ihrer Nähe, so läsen Sie sie mir aus dem Original deutsch vor. Diese Art, zu lesen und die Alten kennen zu ler-

<sup>1) &</sup>quot;Die Gleichen", Schauspiel von Achim von Arnim.

<sup>2)</sup> Die neu aufgefundnen Briefe an Fronto. Bgl. Knebel's Brief an Goethe Nr. 549.

nen, ist sehr interessant. So las mir Schiller den Sophokles und Euripides. —

Ich bitte Sie, verehrter Freund, unserm lieben Bernhard diese Wintermüße in Emiliens Namen auf das lockige Köpfchen zu setzen, wenn sie unter dem Baum gelegen; sie ist nicht zu warm und sieht nur von außen so aus. Ich bin auch nicht von der Meinung, daß es zuträglich ist, den Kopf nicht in gleicher Temperatur zu halten. Die ältern Köpfe zeigen an der innern Wärme, daß es heilsam ist; denn ehe die jezige Seneration so viel Kluges und Schönes hervorbringt als die frühere, ehe kann sie die Abhärtungsmethode nicht für alle Källe anpreisen.

Unfre liebe Frau von Stein habe ich seit Sonnabend nicht gesehen, wo wir uns über die Sprüche des (Goethe'schen) "Divan" ergötzten. So viel Klarheit und Poesie und Fülle sindet man darin, daß es eine immer neue belebende Erscheinung ist. Man sindet immer neue Resultate, je mehr man liest. Ich sinde auch diese Form so glücklich gewählt; denn es läßt sich Alles (darin) sagen; auch wenn uns die Zeit zu kurz scheint, um ein großes poetisches Ganzes zu schaffen, so bewahrt der Dichter jedes Gefühl sich in der engern Form auf, die doch unendlich ist.

Leben Sie wohl, verehrter Freund! Ich wün= sche Ihnen Freude an dem Tag, der den lieben Aleinen erfreut; daß ich meine Kinder nicht mehr erfreuen kann durch Bäume, mit Lichtern besteckt, ist mir eine Entbehrung.

# 136.

Weimar, ben 29. Janner 1820.

Ich schreibe Ihnen, verehrter Freund, aus Wol= fen und Dünften, bie unsern Horizont verbuftern, und begrüße Sie freundlich. Die Regenluft er= schlafft das Gemüth wie den Körper, und ich klage nicht, aber so freudlos erschien mir lange keine Beit. Auch unfre Kranken erholen sich schwer. Unfre liebe Frau von Stein ift recht matt, boch hat sie jest Ihre Schwiegertochter und Enkelin bei sich, die für sie Sorge tragen; benn Fräulein Staff ift auch recht matt noch, aber fle fieht erheitert aus und als wenn die Krankheit viel Boses genommen bätte. Die Ministerin von Fritsch ift außer Ge= fahr, doch fehr angegriffen. Wir Uebrigen bereiten uns zur Geburtstagsfeier und wollen munichen, daß unfre Großherzogin alle die Kräfte erlangen möge, die uns fehlen. Am Donnerstag klagte sie nicht über die Beränderlichkeit ber Luftatmosphäre. Der Verluft des Landgrafen von Homburg bat fie sehr ergriffen.

Ich sende Ihnen hier die Fortsetzung der klei=

nen Bibliothek 1) und möchte, daß sie Ihnen Freude machte. Man bedürfte solcher Geister, um den rechten Standpunkt des Lebens wiederzusinden, der in der phantastischen jezigen Welt beinah versschwindet.

Wag es sein, daß mich der Schmerz über das Bergangne heftiger ergreift, seit ich Ossan wieder lese — ich habe ihn mit meinen Töchtern angesfangen — aber es ist jede Klage, jede Schilderung eines trostlosen, einsamen Zustandes mir aus der Seele gesprochen. Welche herrliche Bilder! wie stehen sie lebendig in der Seele, die Helden, wenn sie in ihrer Kraft über die Haide sliegen und den Speer schwingen, das Licht der Sonne oder der Abendstern ihre Schilder glänzen macht! Wenn aber Ossian einsam klagt, daß er allein von den Taussenden noch übrig und nicht das Licht der Sonne noch die Sterne des Abends mehr erblicken könne, dann fühlt man auch, wie Alles an uns vorbeizgegangen!

Unfre Freundin Bose hat mir auch geschrieben und ich ihr in dieser Woche. Sie ist glücklich, daß Frau von Plessen ihr nahe ist, die so viel zarte Liebe für sie im Herzen trägt. Leben Sie wohl, theurer, verehrter Freund, und denken an uns. Ich sehe Sie im Geist am Fenster stehen und das

<sup>1)</sup> Der Taschenausgabe von Schiller's Werfen?

Rauschen und Steigen der Saale beobachten. Sie wissen immer das Schöne aufzusinden, wenn auch andre Gemüther erschreckt sind, aber dies ist auch das Glück eines poetischen Gemüths.

Die Ausgabe bes Homer, die man in Mai= land gefunden, aus der Ambrostanischen Bibliothek beschäftigt Geheimerath Goethe wie Meyer fehr. Es sind siebenundfunfzig Rupfer babei. Ich möchte wissen, ob auch an bem Gebicht etwas anders Auch wüßte ich gar zu gern, mas bas für märe. ein Planet ift, ber unter ben Zwillingen fteht. Er steht in gerader Linie unter bem Stern ber Zwillinge, der fich der Erde näher findet, und glänzt wunderbar schön. Jupiter ift es wol nicht? Diesen sehe ich mit ber Benus auch im schönften Abendglang von meinem Fenster. Mir bäucht, die Sterne mußten bieses Jahr zusammenkommen. Ober ist es Mercur, ben ich für Jupiter nahm, und Jupiter steht unter den Zwillingen? Ich habe hier keine Aftronomen, die mir diese Fragen be= Alles Gute sei mit Ihnen! Behalantworteten. ten Sie uns lieb!

## 137.

Weimar, den 5. Februar 1820.

Ich will Ihnen nur wenig Worte sagen, versehrter Freund; benn ich habe von den Festen dies ser Woche eine Disposition zur Krankheit bekommen und der Drang des Blutes nach dem Kopf macht mir zu thun, und es ist mir so düster in den Vorstellungen, daß ich nicht viel Erheiterndes Ihnen sagen kann. Montag soll ich zu Aber lassen; da wird es alsdann etwas heller werden. Die Nachtwachen und die Unruhe der Gesellschaft sind mir immer schädlich. Zum Unglück sind unsre Hossselfeste so nah zusammen, daß man kaum Ruhe sinden kann und Erholung.

Ich habe mich gefreut, Ihren Herrn Sohn zu sehen, der ein recht heitrer, artiger Gesellschafter ist. Er hat auch ein vielseitiges Interesse, wie die jungen Leute hier zum Beispiel nicht haben, die doch unter günstigen, bildenden Umgebungen auch herangewachsen sind.

Daß Sie Ritter des Falkenordens sind, dazu wünsche ich Glück. Ich hoffe, Sie beflügeln Ihre Gesellschaft mit dem Vogel zugleich; denn außer dem Geheimerath von Goethe und Ihnen möchte der Falke wol keinen besiederten Schwung sich gesen können. Es schlagen Manche ihre Flügel, aber auf das Element, worin sie sich bewegen, kommt

es an. Was zur Erbe gehört, schleppt sich auch im Staub sort, und der Aether gehört nicht Allen, wenn sie auch des Symbols sich bemeistert haben und ihre Schwingen heben wollen. Unste neuern Dichter sollten keinen Flug wagen wollen.

Ich habe meine großen Bekümmernisse über die Poeten; denn die "Albaneserin", die wir von Müllner sahen, ist mir noch nicht recht klar und trotz der schönen Sprache kann ich über die Gesichichte nicht klar werden. Das ist mir nach doch ein großer Fehler, und man möchte die Xenie answenden, die auf Reichardt's Musik gemacht:

Drei, vier Stunden hernach macht fie erft rechten Effect.

So wollen wir bei der zweiten Vorstellung hoffen, daß der Effect nachkomme. Das "Vogelsschießen" von Clauren, womit der gute Erbgroßscherzog 1) begrüßt wurde im Theater, hat manches Komische, aber so erschrecklich platt dabei, daß mansich recht unheimlich in der Realität besindet. Mir sind die Vogelschießen schon in der Natur das Langweiligste, was ich kenne, und nun in der Kunst es dargestellt zu sehen, ist mir noch viel langweiliger. Die deutsche Nation soll nur nicht gemein werden wollen; denn sie strebt schon ohnes hin nicht genug in das Hohe der Kunst.

<sup>1)</sup> Bu feinem Geburtstage, bem 3. Februar.

Ich bin ganz ermüdet von allen unerfreulichen Erscheinungen des Parnasses. Meine liebe Rach= barin Stichling ist nicht ganz wohl am Zahnweh. Wenn ich sie aber besuche, will ich nach der "Adra= stea") fragen, und wenn sie zu haben ist, Ihnen die Uebersetzung des Ossian senden.

Daß Sie sich über bie Taschenbücher nicht er= freuen, glaube ich wohl. Das gehört auch zu mei= nem Rummer mit. Der fo fehr gepriesene Soffmann, den ich aber nicht so boch stelle wie Frau von Goethe und ihre Freundinnen, hat eine Erzählung bearbeitet: "Der Golbschmieb", welche Geschichte in ber Zeit Lub= wig's XIV. vorgegangen und (worin) Mabame be Maintenon und Mademoiselle Scubery eine Rolle spielen. Es ift bas Beste, was ich von Hoffmann ge= lesen; es ist so schön erzählt, so verständig und in ei= ner Folge dargestellt, daß man sich darüber erfreuen muß. Uebrigens liebe ich die "Phantasteftucke in Cal= lot's Manier" von eben biesem Hoffmann sehr wenig. Doch ift dies eben das beliebte Buch hier bei ber jun= gern Gesellschaft. Es ift eine Sucht, Jean Paul nach= zuahmen, in diesem Buch, und doch das eigentlich An= muthige fehlt ganz. Wir wollen uns an die vergangne Dichterwelt halten, boch muß man bas Gegenwärtige

<sup>1)</sup> Einer von Herber herausgegebenen Zeitschrift, wo= rin sich Uebersetzungen einiger Lieber Ossian's von Herber selbst finden.

kennen lernen, sonst fällt alle Berührung und Mitztheilung mit der Gegenwart weg. Wer doch seiner Töchter willen sich nicht ausschließen darf wie ich, muß doch eine Seite berühren, die wiedertönt, sonst geht man lautlos durch die Menge und sindet keine Unterhaltung.

Ich schließe, weil ich Frau von Stein besuchen will. Ihre Mattigkeit ängstigt mich zuweilen recht.

### 138.

Weimar, den 15. Februar 1820.

Im Sternenschein und bei der ersten Sichel des Mondes will ich Sie heute begrüßen, theurer Freund, da ich morgen nicht Zeit haben möchte, in den Frühstunden Ihnen zu schreiben; denn an diesem Tage gehe ich immer in die russische Kirche, wo die Sänger mir einen eignen Eindruck nuchen, und wo ich immer unsre Großfürstin gleich begrüße und ihr meine Wünsche zum Geburtstag bringe.

Ich soll Ihnen von der liebenswürdigen Nanny Salomon die besten Grüße bringen. Sie hat mir geschrieben und gemeldet, daß ihre Schwester, Frau von Schmidt, den 5. Februar glücklich mit einer Tochter entbunden, und daß diese Begeben= heit das Glück ihrer Schwester noch erhöhe. Es ist eine so artige Familie, daß man sich freut, wenn die Glücklichen zunehmen. Nanny liebe ich sehr; sie hat etwas Ansprechenderes für den ersten Augenblick noch wie ihre Schwester. Unser Bosschen soll wohl sein. — Sie sagt mir so hübsch, wie lieblich die Kinder wären. Prinz Albrecht hätte ordentlich ein väterliches, rathgebendes Bestragen im Umgang mit Prinzeß Helene; diese wäre so seinsühlend, so aufmerksam und begriffe oft Dinge, die man nicht glaubte, daß es möglich wäre, wenn man nicht dabei wäre. Es ist uns ein liebes Bild der Erinnerung an unsre geliebte Prinzessin Karoline; denn sie war ein wunderbar ernstes Kind auch.

Ich hoffe, Sie lesen die Schrift, die die Coussine der Frau von Staël, Madame Necker=Saussure, als Anfang der neuen Ausgabe ihrer Werke vorangesetzt hat. Es ist erstaunlich sein und zart bemerkt, nur wollte ich, sie hätte offen gesprochen und über die Herzensangelegenheiten mehr erzählt. Sie hat am Ende den schlagsertigen Benjamin Constant gesürchtet, der doch so viel zarte Liebe und Anhänglichkeit nicht ganz zu schätzen wußte, und von dem vielleicht Manches wäre zu sagen gewesen, was ihn in Schatten gestellt hätte — und dieser will immer bewundert sein und im Licht stehen. Auch von den letzten Stunden hätte ich gern mehr erfahren. Sie sagte im Sterben: "Je crois savoir ce que c'est là, le passage de la vie à

la mort, et je suis sûre que la bonté de Dieu nous l'adoucit. Nos idées se troublent et la souffrance n'est pas très vive." Sie ist auch beinah unmerklich eingeschlafen, um nicht mehr zu er= machen! Es war boch eine sehr seltne Erschei= nung, biese Frau, und ich freue mich inimer, daß fie mir so nahe gekommen. Ich habe eine große Neigung zu ihr im Gerzen getragen und habe nichts gegen sie hören mögen. Es ift immer mein Schicksal, die Genialität zu vertheidigen gegen die Philisterwelt. Ob ich auch bekehre, weiß ich nicht; genug, ich thue bas Meinige. Unter meine Kam= pfe rechne ich auch biese über Lord Byron, ber bie Frau von Staël auch sehr interessirte und ihr als eine sehr merkwürdige Erscheinung vorkam. Ich weiß nicht, ob er es mir banken würde, boch find wir eine Anerkennung und nicht Herabsetzung eines solchen Talents uns felbst schuldig.

Frau von Stein ift leidlich wohl, und ich war diesen Abend bei ihr. Ich hoffe, sie erholt sich nach und nach wieder. Unsre Luise Stichling hoffe ich bald zu sehen; sie hat mir es schon zugerusen, daß Sie recht wohl wären und heiter. Das freut mich nun auch. Also bleiben Sie es und erhalten sich Ihren Freunden, damit uns dieser Reichtum auch erquickt. Leben Sie wohl, theurer Freund, und schreiben mir bald! Aus Ihren Fenstern mag man manches Schöne heut gesehen has

ben; denn die Sonne und der Abendhimmel waren so schön. Wenn die Erde erst erfreulicher wäre, so gestele es einem besser; aber unsre grauen Hüsgel und falben Wiesen zeigen uns recht die sormslose Natur. Die jenaischen Berge heben ihre Spizen so schön ins Blaue des Himmels.

## 139.

Weimar, ben 26. Februar 1820.

Ich war die ganze Woche frank und bin es auch noch. Der Schnupfen ist mir auf die Nerwen gefallen; deswegen bitte ich im voraus um Ihre Nachsicht, verehrter Freund, doch möchte ich Ihnen gern ein Lebenszeichen geben. Am Sonnstag konnte ich auch Doctor Weller nicht sehen (ober war es Sonnabend?), weil ich nicht sprechen konnte. Auch unsre theure, liebe Frau von Stein kam mir heut vor acht Tagen so krank vor, so ermattet, daß ich mit innigem Schmerz neben ihr im Stillen saß und mich mit aller Mühe zussammen halten konnte. Doch ist sie jest besser; doch kommen Stunden, wo sie sebenskraft herkommen soll.

Der frühe Tob ber lieben Schmidt schmerzt

mich unbeschreiblich. Wo das Schickfal alle Bebingungen bes individuellen Glücks erfüllte und von ferne eine schöne Zukunft burch bie freund= liche Gegenwart zeigte, und nun ber Tod Alles auflöst, ba möchte man wohl fragen, warum? Mein Brief an fie, ben ich aus warmem Bergen schrieb, ben ich ber guten Schwester sendete, fand fle schon nicht mehr unter ben Lebenben. So eine zarte, feinfühlende Freundin, so theilnehmend, wird uns im Laufe unfere Lebens immer fehlen! benn ich habe ihr schönes Gemuth recht erkannt und geprüft. Der Tob des Hofmarschalls von Derzen ift auch ein großer Verluft für Diejenigen, für die er wirksam war. Die Debe, wenn man an Medlenburg benft, bas wir mit bem Liebsten, was uns geblieben, geschmückt saben, und nun nur die liebe Bose noch übrig, die mit dem Ber= zen voll Liebe das Alles so erkannte und nun vermißt! — das ift sehr, sehr schmerzlich.

Die Weltbegebenheiten nehmen auch einen so düstern Anstrich! Der Tod des Herzogs von Berry, die Unruhen in Spanien, Alles erweckt ängstliche Erwartungen. Zu alle Dem ist mein Geist so ermattet durch das Unwohlsein, daß ich wenig Kraft sinde, über Alles mich erheben zu können, in manchen Womenten. Von Ernst bekomme ich so reiche, schöne, vernünftige Nachrichten, daß mich das Glück meiner nähern Familienumgebun=

gen allein aufrecht erhält. Ueber meine Mutter bin ich bei ihrer Schwäche aber auch nicht ohne Sors gen. So steigt und fällt in der menschlichen Brust wie im äußern Geschick die Freude und der Schmerz. Der Himmel ist trüb und neblig und ohne Sonne. Es ist ein Bild des Lebens.

Ich lese ein Leben der Jeanne d'Albret, von einer Frau geschrieben. Die Jugendgeschichte Heinsrich's IV. ist sehr interessant. Solche Menschen kommen mir wie lichte Punkte vor, und das Große und Gute aller Zeiten gehört uns doch eigentlich an, wenn wir es empsinden können, und deswegen muß uns die Welt auch immer noch etwas sein können. — Ich wünsche herzlich, daß Alles bei Ihnen wieder wohl sei. Meine Töchter sind Ihnen empsohlen.

### 140.

Beimar, ben 19. Marg 1820.

Ich wünsche Ihnen recht bald von dem bösen Husten befreit zu wissen; denn so ein Zustand raubt die innre eigne Kraft am meisten. Ein Fieberanfall lähmt schnell die aufgeregten Kräfte und vernichtet auf einmal, was ein anhaltender Schmerz und Uebelsein doch langsam auch zerstört.

Seit einigen Tagen fange ich auch an, kräftiger ber steigenden Sonne entgegen zu gehen, doch langsam. Es ist als wenn das wahre belebende Princip uns sehlte; keine stärkende Kraft belebt das Gemüth wie den Körper; moralisch und politisch erschöpft erscheint mir die menschliche Gesellsschaft. Daß auch in Baiern die Piqueurs ihr Wesen getrieben oder treiben 1), erschreckt mich.

<sup>1)</sup> Barnhagen von Ense schreibt mir: "Unter ben Seltsamfeiten, die bisweilen wie Seuchen über gange Städte und weite Länderstreden fich ausbreiten, fam in Paris, Anfang 1820 ober vielleicht schon Ende 1819, ber schändliche Muthwill auf, bag Leute, bie man nach ihrem Treiben piqueurs nannte, Abends auf ben Stra-Ben, besonders auf den Boulevards und im Balais-Royal, alle Frauenzimmer mit spigigen Werkzeugen, Die fie theils in ber hand verbargen, theils unscheinbar an Stöcken, Regenschirmen u. f. w. angebracht hatten, gu stechen beliebten, am liebsten in die hintertheile, die Schenkel u. f. w., meist nur leicht, boch immer blutig und oft schwer und gefährlich. Alle Frauen, vornehm und gering, alt und jung, waren bem ausgesett, nie= mals erstreckte sich ber Unfug auf Männer. Dies bauerte in Paris mehrere Wochen, und bie Thäter waren so vorfichtig, daß sie ftete unentbedt blieben; bann hörte bie Sache wieder von selbst auf. In London war es bei schwachen Versuchen geblieben, so auch in Bruffel; in Deutschland lieferten, soviel ich mich erinnere, nur Sam= burg und München einige Beispiele, die schnell vorübergingen."

Es ist so ein gewaltthätiges Streben, Andern Schmerzen zu machen, und so viel Tücke dabei.

Auch die Begebenheiten ernstlicher Art sind ersschreckend; man könnte es denken, daß, wenn ein Mensch mit vollem Bewußtsein gleich geboren würde, er lieber die Augen gleich verschlösse, als den Streit der Bosheit wie der Leidenschaften ansehen zu müssen. Von der wirklichen Welt habe ich keine erfreulichen Ansichten. Ich will Ihnen, theurer, verehrter Freund, etwas vortragen, was mich sehr beschäftigt.

Seit ich bas "Gastmahl der sieben Weisen" von Plutarch gelesen und mich baran ergött habe, und über bas Bild eines ganzen Zuftandes ber Ber= gangenheit lebendig nachgedacht und es mir ver= gegenwärtigt, betrübte es mich, daß wir von unfrer nähern Vergangenheit fein Bilb zurücklaffen. Was zum Beispiel in unsrer Nähe, in unfrer Mitte vorging, als die guten Zeiten für Weimar waren, ließe sich in dieser Art recht lebendig aufstellen. Sie follten so eine Art Gastmahl schreiben und alle kleinen Büge lebenbig barftellen; die großen find Ihrem regen Gemüth ohnehin noch lebendig vor Augen. Wieland, Goethe, Herber, Schiller später, wären bie Hauptpersonen, die Herzogin Amalie und manche artige, geistreiche Gestalt, die ben gebilbeten griechischen Frauen an die Seite gestellt würben. Es fämen auch Gestalten babei

vor, die durch Zweifelsucht, Unglauben an das Höhere der Künste und Wissenschaften ihre Rolle spielten, die sie im Leben jetzt auch noch spielen; Contraste aller Art würden sich sinden. Ich kann mir so Manches ausmalen. Böttiger, Rozebue, die zuletzt glänzten, wären am Ende nicht poetisch genug, aber zum ganzen Zustand gehören sie auch, und die Thersite gehören auch zum Leben. Ueber Erstern fällt mir ein, daß auf einer Redoute in Dresden eine Masse erschienen, die Böttiger vorstellte, der mit allen seinen papiernen Zeitschriften behängt war. Auf dem Theater wird er auch sehr oft vorgestellt.

Ich sende Ihnen hier die Geschichten der Mißtreß Opie 1) zurück, sie sind sehr artig übersetzt; die zweite las ich nicht. Aber im Geist und in der Ersindung ist nicht das geistige Interesse mehr, was die frühern Engländerinnen auszeichnet. Emilie hat eine Bitte. Sie möchte so gern die "Jungsfrau von Orleans" von Wetzel, die sie bei Ihnen sah, lesen; Sie würden sie sehr erfreuen. Die liebe Luise Herder möchte sie auch sehen und darf sie wol auch erhalten.

Daß Ihnen in Hamann2) nicht Alles anspre=

<sup>1) &</sup>quot;Geschichten für's Herz", übersetzt von Lindau. 2 Bbe., Leipzig 1821.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1819 hatte Cramer Bruchstücke aus feinen

l

chen würde, habe ich geahnt, ich möchte beinah die Stellen errathen; doch muß ich sagen, daß ich glaube, Sie sinden so viel in seinem Geist, in der eignen Richtung und Bildung, das Ihnen doch sehr wichtig sein wird. Er steht auf dem Punkt, wo der Verstand mit der Vernunst in Streit ist, und wo die Epoche eintrat, daß man Alles erkläzren wollte; da man dieses nun niemals kann und auch nicht sollte, so ist es natürlich, in Nysticismus zu gerathen, der aber durch ein edles Gemüth mit reinem Willen immer auch ehrwürdige Seiten hat.

Ich bin in diesen Tagen auf die Meteorsteine gerathen und möchte so gern wissen, ob man einen wirklich hat fallen sehen, oder ob man nur der Richtung nach geschlossen, daß er gesallen wäre. Ist es denn auch durch Untersuchung ihrer Bestandtheile erwiesen, daß sie unsrer Erde nicht angehören können? Haben Sie etwas darüber, was meine Begriffe aufklären könnte, so wären Sie recht artig, es mir mitzutheilen. Geheimerath von Goethe, den ich vor acht Tagen besuchte, hatte zu viel andre Dinge, die ihn beschäftigten, als daß ich hätte darüber fragen können. Auch über Ha-

Schriften unter dem Titel "Sibyllinische Blätter des Magus in Norden" herausgegeben. Vgl. auch Goethe, XXII, 80.

mann's Papiere hätte ich gern gefragt. Frau von Stein ist abwechselnd wohl und nicht wohl, doch sieht sie wieder viel besser im Gesicht aus.

### 141.

Weimar, den 24. Marg 1820.

Ich schreibe Ihnen heut gleich wieder, theurer Freund, um meine Ansichten zu berichtigen wegen des Gastmahls. Ich weiß sehr wohl, daß nicht Alle würden gesprochen haben, wie Sie sie darstellen würden. Ich glaube auch, daß Plato in seinem "Gastmahl" und Plutarch die Sprechenden höher gestellt haben, und so müßten Sie auch die schönsten Augenblicke aus dem Leben der neuern Weisen zusammenstellen und eigentlich erschaffen. Aber es bliebe immer ein Bild, das für unsre Zeit und Nachwelt interessiren würde; wir müssen bescheiden sagen un sre Zeit; denn die Zuhörer sind auch keine griechischen Weltweisen.

Wenn Sie diese Woche gelesen hätten, was ich las, so würde Ihnen der Muth ganz sinken über Welt und Dichter. Ich habe "Die Mutter der Makkabäer" von Werner gelesen. Ich danke dem Himmel, daß es nur ein solches Werk gibt! Es ist etwas Schreckliches! Der Ansang ist rühzrend. Die Scene beginnt mit einer Brautwahl;

der älteste Sohn Benoni vermählt sich mit der Tochter bes Oberpriefters . Eleazar, ben Antiochus hatte umbringen laffen. Da die Beifter auch eine Rolle spielen, so ift bieser Geift zu zählen. Gefahr mächst immer; bas Landhaus, wohin sich die Mutter geflüchtet, wird unficher; ber Felbherr Makkabäus treibt fie fort. Die Familie flüchtet und kommt endlich in die Hände ber Syrer. Das Ende von Allem ift der Tod ber sechs Brüder und zulett ber Mutter, die von einer Estrade mit einem alten Diener herabsieht, um die Martern zu sehen und zu beschreiben. Das ist schrecklich! Die Braut steht Benoni im Reffel im siebenben Del braten, umschließt ben Reffel mit ben Armen, und als Alles tobt ift, erscheint ber Oheim, Errettung zu spät, mit seinen Kriegern. Mutter hatte ihm noch scheibend anbefohlen, ihren Stamm zu erhalten, und an bem Reffel bes ge= sottenen Gemahls gibt die Braut bem Dheim die Hand und ruft: "Ich will ben Stamm erhal= ten!" Antiochus geht auch zu Grunde und klagt über Kolik. So weit will ich es Ihnen beschrei= ben. 3ch möchte recht gern gerecht sein gegen Werner; benn ich ehre sein Talent. Es ist auch berselbe Beift in diesem Runftwerk, aber auch ber schlech= tefte Geschmack gehäuft, ber nur möglich ist. hat es dem Großherzog gesendet und sich den unterthänigsten Fürbitter unterschrieben. Seine Vorrede ist auch merkwürdig, wo er über die Anssicht seiner Freunde über ihn spricht und verssichert, er wäre troß Allem, was man von ihm sagen könne, der Alte geblieben. Ueber Goethe spricht er auch, ohne ihn näher zu bezeichnen als den Rusageten, und hofft, daß er auch noch beskehrt wird und ihn nicht verkennen wird am Ende der Tage. Seine Prosa ist nicht die beste, und Klarheit des Ausdrucks sehlt. Ich wollte Alles verzeihen, nur das Verweilen bei den Martern und die Wahl eines solchen Gegenstandes nicht.

Ach hörte durch einen Brief von Alwine an Karoline, daß unser Bernhard nicht wohl war. Ich freue mich sehr, daß Sie mir darüber etwas Beruhigendes sagten. Ich bin auch noch nicht wohl, und die öde Natur, der winterliche Anblick—benn es ist noch keine Knospe zu sehen — macht die Kräfte nicht lebendig. So einen seuchten, kalzten März sind wir nicht gewohnt, und der April ist sonst dieser Art und treibt uns wieder in die Zimmer, wenn wir uns im März schon im Frühzling wähnten.

Leben Sie wohl, theurer Freund! ich muß mit meiner Schwester in die Bibliothek, wo wir Kupferstiche sehen wollen. — Frau von Stein war gestern so leidlich, daß sie Besuch gab bei ihrem Bruder; ich fand sie nicht zu Hause.

#### 142.

(Beimar Ende Marg ober Anfang April 1820.)

— Die menschliche Gesellschaft verliert nicht viel, wenn so viel Robeit verschwindet vom Schauplatz; denn der Verbrecher 1) selbst wie seine Mutzter zeugen von einer Robeit der Ansicht, die einem grausenhaft ist. Aber es mag wol heißen, wie im "Faust" vom Teufel2):

Den Bofen find wir los, bie Bofen find geblieben;

denn die menschliche Natur erscheint einem nicht sehr ebel in solchen Repräsentanten.

Ich freue mich, daß Sie sich über Spanien freuen; denn es ist eine Nation, die sich sehr edel zeigt, deren Wohl einem eine Angelegenheit ist <sup>3</sup>). Wenn die Roheit nicht auch hier sich mit Herrschssucht und Habsucht zeigt in einzelnen Naturen, was ich zuweilen fürchten könnte, so steht diese Begebenheit rein und groß in der Geschichte, und

<sup>1)</sup> Der Mörber Planert.

<sup>2)</sup> Vielmehr sagt Mephistopheles von den Menschen: "Die Bösen sind sie los" u. s. w.

<sup>3)</sup> Der König hatte die Verfassung von 1812 hersstellen und die Cortes berufen müssen. Am 10. März war die Inquisition aufgehoben und die Freiheit der Presse verkündet worden.

nichts wird sie verdunkeln können. Sie ist sehr tröstlich für uns, die gern auf das Gute hoffen, und wir wollen glauben, daß, sich Alles zum Besten fortbildet.

Sagen Sie mir ein freundliches Wort über Ihre Augen und schonen Sie sie! Alles Gute sei mit Ihnen und den Ihrigen. Meine Töchter sind Ihnen empfohlen. Daß es Ernst so gut geht, wird Sie erfreuen. Karl ist wohl und ge=nießt jett die Ankunft des Frühlings. Ich sehne mich oft nach seinen Wäldern, die einzig sind. Leben Sie wohl!

## 143.

Weimar, den 5. April 1820.

Ich habe mich doppelt über Ihre lieben Zeilen heut gefreut, verehrter Freund, da sie mir ein Zeichen sind, daß Sie Ihre Augen wieder brauschen können. Ihr lieber Sohn sagte es uns, daß Sie Beide an den Augen litten. Ihre Art Beschäftigung und Ihr lebhafter Geist können noch wertiger den freien Gebrauch der Augen entbehren als eine weibliche Existenz, und die Arbeiten, die wir gewöhnlich haben, bedürfen nicht so viel Ansstrengung. Ich hoffe aber, Sie Beide genesen bald wieder. Daß Sie sich am Garten erfreuen, freut

mich auch; nur ift jest noch die Luft verrätherisch, und man darf sich ihren Schmeicheleien ebenso wenig hingeben als manchem menschlichen Gemüth; denn beide wechseln und gehen in Schärfe und Bitterkeit über, ehe man es wähnt.

Ich sitze hier unter Freuden der Welt und schmerzlichen Betrachtungen über bas Leben. bin erft nach 1 Uhr biese Nacht nach Hause ge= kommen, weil Graf Keller einen febr artigen, glänzenden Ball gab; es waren auch Preußen da. Vorgestern, nach bem Unboren eines abgeschmackten Stucks: "Das Dorf im Gebirge", wo Kopebue's Worte von Weigl componirt worden, und ich boch gerührt wurde über einzelne Situationen (bas ift auch Rogebue's Kunstgriff gewesen), vernahm ich bie Trauerglocken, die bem armen Generalsuperin= tendenten zum Grabe läuteten 1). Diefer Verluft ift unersetlich für Schulen und Beiftlichkeit; benn er sah wohl, wo es fehlte, und hatte Muth und Einsicht, zu rechter Zeit zu sprechen. Es war ein fluger, verständiger Mensch, und hatte er nicht im= mer eine blühenbe, gesuchte Sprache, boch eine wahre wissenschaftliche Bildung und Klarheit bes Vortrags und Rednerkunft, die einem felten fo Man ift vielleicht nicht ganz gerecht auffällt.

<sup>1)</sup> Der Generalsuperintendent Krause war am 31. März gestorben.

Charlotte von Schiller.

gegen ihn, zum Beispiel Riemer und seine Freunde. Daß er aber hauptsächlich gewünscht hätte, daß mehr Thätigkeit und Eifer in den Lehrern wie in Schülern wäre, ist ihm nicht zu verargen. Mich schmerzt Riemer's Lage auch, und es ist betrübt, daß er auf einmal zu weit ging und zu schnell seine Verhältnisse aufgab 1).

Die Begebenheit, die uns Donnerstag erwarstet<sup>2</sup>), ist nicht erfreulich. Ich bin etwas wie der Apotheker in "Hermann und Dorothea" und denke, daß es mir lieb ist, daß ich nichts von Allem hösen kann, da es weit an meiner Wohnung vorsüber ist. Die Vorstellung quält mehr als die Entwickelung, doch dauert mich der Mensch, der sich so fürchtet; denn in seinem Alter hat man noch mit Ansprüchen an das Leben zu thun und möchte das Freudige der Welt mit genießen.

Künstigen Sonnabend ist die Vermählung des Königs mit seiner Cousine<sup>3</sup>). Seiner Berhält= nisse wegen mußte er eine neue Wahl treffen, so schwerzlich es ihm auch ist. Ich habe recht den

<sup>1)</sup> Riemer legte die Prosessur nieder, weil ihm besichränkende Zumnthungen gemacht wurden, und behielt blos die Stelle als zweiter Bibliothekar.

<sup>2)</sup> Die Hinrichtung bes Mörbers Planert.

<sup>3)</sup> Am 15. April erfolgte die Vermählung des Kösnigs von Würtemberg mit Pauline, der Tochter seines verstorbenen Oheims Ludwig, Herzogs von Würtemberg.

Werth und ben Sinn dieser Königin noch in ihrer Berlassenschaft empfunden, im Herzen ihrer Kinder und ihrer Umgebungen und in den Anstalten, die sie ausgeführt hat <sup>1</sup>). Es ist unglaublich, was diese Frau in ihrem schnellen Leben schon gewirkt hat, wie viel Gutes sie gestiftet und in welchem Sinn. Ihr Geist wird immer sehlen, aber doch, wenn man fortsährt, so wird doch das Resultat ihres Strebens wenn nicht vollkommen, doch wird es sollen erreicht werden; dabei wird immer etwas gewonnen.

Am Montag war ich mit meinen Töchtern bei unster Luise Stichling; sie seierte ihres Mannes Geburtstag. Die Egloffstein'sche Familie und der Kanzeler von Müller waren dort, und noch einige Herren. Der "Cid" wurde gelesen, jedes Mitglied der Gessellschaft, das lesen wollte, las einen Abschnitt; dadurch kamen aber die kriegerischen Stellen oft an Mädchens. Ich höre von einer schönen Stimme lieber ein solches Gedicht, damit Einheit bleibe, die der Dichter zu erringen sich bestrebte. Auch vom Kanzler an waren die Männer nicht geeignet, so etwas vorzutragen; denn bei diesen ahnt man kaum einen Anklang des Gefühls. Dennoch ist mir der "Cid", ein Vorbild der spanischen Nation, recht groß vorgekommen; es gibt jetzt seiner würdige

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 466.

Nachkommen. Wie schön ist die Sprache, die die Proclamationen führen! Man sieht immer, daß Niemand wagen könnte, in einem andern Ton von ihr zu sprechen.

Ich muß mich vorbereiten, in die Bibliothek heute zu gehen. — Der König von Würtemberg hat Goethe besucht mit der Großfürstin<sup>1</sup>). — Kügelgen's trauriger Tod ist mir auch sehr bestrübt<sup>2</sup>).

### 144.

(Beimar, im April 1820.)

— Der König hat meiner Schwester versichert, daß er Schiller's Andenken in seinem Sohn ehre. Er wird seit dem Tod der lieben Königin weniger an Karl erinnert; denn sie hatte es sich ganz zum Geschäft gewacht, für Karl sich zu interessiren. Also ist es mir doppelt lieb, daß er mir selbst sagte, daß er Karl versorgte und daß er sich mit seiner Existenz beschäftigte. Der Obrist von Wim=pfen, der mit ihm war, hat mir auch versichert,

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's Brief an Reinhard, Nr. 94.

<sup>2)</sup> Er war am 27. März zu Dresben unter den Händen eines Raubmörders gefallen. Zu Weimar war er sehr beliebt. Ugl. Goethe, XXVII, 257, 271.

daß die Aussichten im Forstwesen immer günftiger würden, da der jetige Forstdirector, der sehr viel Unordnung gemacht hätte, nicht mehr so schalten Auch ift es schon bei ben Versammlungen würde. zur Sprache gekommen, dieses Fach nicht so zu Wenn Karl näher an Stuttgart fame, versäumen. wäre es mir lieb. Dort hat er viel Freunde und angenehmern, belehrenden Umgang. So sehr er die Natur liebt, so würde ihn boch auch, wenn er von großen Gegenständen entfernt ift, die freundliche, fruchtbare Gegend ergötzen. Als Forstmann muß er schon ben Bergen und Thälern näher sein, weil in cultivirten Pläten bie Walbungen nicht häufig zu finden sind. Aber freilich wo anders lebt er nicht im Angesicht der Alpen, doch wird er, wie ich, sich lieber freundlich von Menschen umgeben wünschen als allein von ben Bergen.

## 145.

Weimar, den 6. Mai 1820.

Ich möchte Ihnen, theurer Freund, gern etwas Erfreuliches sagen, und doch läßt das sich nicht thun; denn die äußre kalte Luft zieht mir das Herz zusammen, wie den Blüten die Kelche. Es ist recht traurig, diesen Anfang des Maimonats zu

sehen. Mir ift er boppelt traurig; benn er erin= nert mich so an ben Mai von 18051). Eben ba= mals war die Luft so, und die einzelnen Strablen ber Sonne freuten Schiller selten; ich konnte ihm auch keine ober keine vollkommnen Blumen geben (benn sie waren noch nicht aus ber kalten Erbe gekommen), und er fragte immer banach. Die Sterne nur find bes Abends tröftend und glän= zend. Ich fürchte nur, die Hoffnungen auf Früchte find verloren durch die Froste. Von Ihren Pflan= zungen find, hoffe ich, keine gefährbet, ba Sie ziemlich spät Ihren Garten bearbeitet haben. So ein Frühling macht so muthlos! und wenn ich die grünen Wiesen sehe und ben blauen himmel und die Blüten, und die kalten Winde fühle, so ift's mir, als betrauerte ich bas frühe Scheiben eines Freundes. Unfre Frau von Stein fühlt den Einfluß ber kalten Luft auch schmerzlich.

Ich habe mich in dieser Zeit an den Helden ersreut, und die letzten Theile von Dohm's "Denk-würdigkeiten" (ich sinde überhaupt das ganze Werk sehr interessant) handeln von Friedrich dem Großen, wobei manches Schöne und Große der vergangnen Zeit mir wieder entgegentrat. Es ist einmal mein Held, und von früher Jugend an war er es. Auch mein Vater, von dem ich übri=

<sup>1)</sup> In welchem Schiller ftarb.

gens leiber wenig Erinnerung habe als Haupt= momente meiner Existenz um ihn, hatte biese große Liebe für ben König. Er hatte im fiebenjährigen Kriege eine Zusammenkunft mit ihm zu Leipzig, weil ber König ben Plan hatte, meinen Bater beim Forstwesen anzustellen und durch seine An= lagen seinen Walbungen aufzuhelfen. Dieser Bu= sammenkunft wurde öfters gebacht, und so schwebte in den frühften Eindrücken meiner Jugend biefer Helb mir vor. Ich bin auch nicht bavon zurück: gekommen, sondern habe noch eben die Reigung zu ihm, nur sehe ich jest am Enbe ber Laufbahn, wo die Menschlichkeiten eingetreten und wo Alle ftraucheln. Doch muß es einer ber liebenswürdigs ften Menschen gewesen sein, und einer ber geift= reichften.

Ich möchte wol auch die englischen Zeitschriften lesen, um mich an schönen Poessen zu erfreuen. Vor Ende nächster Woche reise ich schwerlich nach Rudolstadt, wo nicht gar erst in der Pfingstwoche. Meine Schwester, deren Abreise noch unbestimmt ist, hält mich noch hier, und allerlei andre Geschäfte.

Meine Schwester ist leider nicht sleißig 1), mit dem besten Willen; denn sie hat zu Vieles mit der

<sup>1)</sup> Sie war mit ber Dichtung von Erzählungen bes schäftigt.

Wirklickeit zu thun, da sie die Geschäfte ihres Sohnes auf ihren Gütern besorgt. Sie nimmt Alles zu lebhaft auf und macht sich daher manche Sorgen, die für anders organisirte Naturen leicht erscheinen würden, ihr aber Zeit und Stimmung rauben. Sie wird Ihnen gern die Pindarischen Oben senden von Humboldt, wenn sie nicht mit andern Papieren in Meiningen sind.

Es geht gar nichts Erfreuliches vor, und ich möchte gern Ihnen etwas bavon sagen, doch weiß ich nichts, was Ihnen Interesse geben könnte. Was ich Ihnen gern immer von neuem sagen möchte, ist die Versicherung meiner treuen Anhänglichkeit und die Bitte um Ihr bleibendes Andenken.

# 146.

Beimar, ben 19. August 1820.

Die schöne kühle Morgenlust ladet mich ein, Sie zu begrüßen, theurer Freund. Es ist als wenn die Hitze einen innern Sinn raubte, und heut erst fühlt man sich frei athmen. Ich beklage mich nicht über die warme Lust, denn sie bringt, wenn ich mich nicht zu heftig bewegen muß, Gleichgewicht in mein Wesen; aber doch zuweilen macht sie mir un= wohl. Unsre liebe Frau von Stein leidet auch

viel baran, und die Abende, wenn man erst bes Lebens froh wird, ift fie leider ermudet und abge= spannt. Sie bewegt sich mehr, als ba ich nach Rubolstadt ging, boch sinde ich sie stiller und we= niger für frembe Mittheilungen empfänglich. war immer ernst gestimmt und mußte mehr das Melancholische bes Lebens zu finden. Daher ift mir bei diesem Alter es nicht befrembend, boch schmerzt es mich, weil ich so gern ihr eine heitre Ansicht bes Lebens gönnen möchte. Daß fie zu Ihnen kam, hat mich sehr gefreut; benn ich hielt ihre Kräfte nicht bazu hinreichend. Ich habe viel von bem schönen kleinen Gartenzimmer gehört, und freue mich fehr, daß es Ihnen wohl ift, und daß Ihr Beift seinen Reichthum bewahrt und genießt. Mö= gen die Götter biesen schönen Sinn stets erhalten und pflegen! Wenn man weiß, was man zu suchen hat, so findet man es auch, und die Früchte Deffen, was man in ber Jugend pflegte, find noch ftärkend in einer spätern Lebenszeit. Ob ich gleich nicht durch meine Lage und mein Geschlecht dazu kam, mich an ernstern Studien zu stärken, so bitte ich boch das Geschick, daß es mir Freude in den Betrachtungen Deffen gebe, was zu meiner innern Rraft beiträgt, und Liebe und Luft in mir er= halte, mich mit ben Resultaten zu beschäftigen, die bas ftärkere Geschlecht sich aus ben Stubien gezogen hat. Wir errathen Manches, was in ber frühern

Jugend unerreichbar schien, und so ist keine An= strengung ohne Zweck gewesen.

Ueber meine Töchter freue ich mich oft. haben die Gabe, gern mit ber Welt zu leben, und boch bas Streben in fich, mit bleibenden Beschäfti= gungen ben Unterricht zu verbinden, fich für eine spätere Lebenszeit Antheil und Genuß zu bereiten. Emilie verbindet mit ihrem findlichen Gemuth ein ernstes Streben, und ich freue mich zu empfinden, wie ber innre Ginn erwacht, ohne allen Zwang und ganz aus fich heraus. Ich unterbrucke keine Reigung, und die Natur findet immer Das, was zu ihrem Frieden dient. Alle fremden, falschen Anspruche find fern. Rarolinens Stimme entwidelt sich immer schöner, und sie hat in Rubolstadt die \* Beit benutt, guten Musikunterricht zu erhalten; es ift ihr nothig, immer sich selbst fortzubilben, wenn sie mit Andern singt, und sie wird dadurch auf= gemuntert.

Meine Söhne sind wohl. Die Rückfunft des Königs von Würtemberg wird Karl's nähere Bestimmung aussprechen. Er lebt indeß unter dem Angesicht der hohen schweizer Gebirge, die ein jeder heitre Tag in neuen Formen und Farben ihm zeigt. Ernst geht im langen Talar und Barett in seine Sitzungen und ist erster Landesgerichtsassessor. Er ist sehr thätig und vergnügt mit seiner Lage.

Erzählen Sie mir boch etwas vom Geheime=

rath Wolf 1). Ich hoffe es nicht, daß seine Gesundheit seine Reise nothig macht, wie die Zeitunsgen es sagen. War Zelter nicht in Jena? Ich hörte so lange nichts von ihm.

Leben Sie wohl, theurer Freund! Begrüßen Sie auch Geheimerath von Goethe, dem ich unter den Pflanzen des botanischen Gartens?) viel Gutes wünsche. Die freundlichen Berge, die er sieht, mösen ihm wohl machen!

## 147.

(Beimar, Anfang September 1820.)

— So lebe ich mit der Vergangenheit mehr wie mit der Gegenwart und lasse die Begebenheisten des Tages an mir vorübergehen. Die gute Frau von Stein besuche ich oft. Fräulein Staff war einige Zeit abwesend in Kochberg; da habe ich die meiste Zeit bei Frau von Stein zugebracht, wo sie recht ruhig und heiter gestimmt war.

Die Herbstblumen zeigen sich mit Macht, und

<sup>1)</sup> Dem berühmten Philologen Friedrich August Wolf in Berlin.

<sup>2)</sup> Goethe wohnte zu Jena vom Juni bis zum Dc= tober in dem verfallnen Gärtnerhause des botanischen Gartens.

so schöne Astern sah ich lange nicht. Ich mache boch mit betrübtem Herzen den Bergleich, daß wir viel kälter liegen; denn voriges Jahr auf den Höhen von Oberschwaben war es um diese Zeit noch Sommer. Den 6. September, wo ich am Rheinsfall war, war es schön und warm und keine Herbstluft zu ahnen. Die wunderbar grünen Obstebäume mit den goldnen Aepfeln und Reben in den Bergen gaben wol einen tiesern Eindruck als unste Kalkhöhen.

Es war eine starke Bewegung unter den Al= terthumsforschern vor einigen Wochen, dies fällt mir über unfre Berge ein, die so klar die Spuren einer neu entstandnen Erbe haben und von Revo= lutionen des Wassers entstanden. Man hat boch in ben Steinbrüchen einen geschnittnen Onyx mit einer Phramide ober besser Obelisk gefunden. Der Doctor Dsann erzählte es uns in Gesellschaft und fagte, es könnte ein Denkmal ber Zeit vor ber Sünbflut sein. Meyer erzählt mir, daß es ein verlornes Petschaft sein muffe, welches vielleicht ein wandernder Reiter oder Fußgänger dort ver= loren. Ich habe es bem Doctor schnell burch seine Mutter wissen lassen; benn man ift gar nicht sicher in ber neuern Welt, die Alles ergreift, um ihr Studium zu beurfunden, daß er gleich eine Ab= handlung hätte darüber schreiben mögen, um bie Fortschritte ber Kunft vor Noah zu beurkunden. —

Grüßen Sie Ihre liebe Familie. Von Bernshard höre ich sehr viel Schönes und Gutes. Er soll seine ältere Freundin Emilie nicht vergessen.

### 148.

Weimar, den 18. November 1820.

Ich muß nur aus Schnee und Frost Ihnen meine Grüße sagen. Es ist ein unerhörter Fall, so frühe Kälte. Da ich so empfindlich für das Wetter bin, so glaube ich, hat dieses mit allen andern Uebeln sich verbunden und mir ein sörm-liches Fieber zugezogen. Seit vorigem Donnerstag war ich bedeutend krank und lag in einem Fieber beinah. Der Schrecken über die geliebte Großherzogin i) hat wol den ersten Stoß gegeben. Den Dienstag schon hatte ich Fieberansichten, und Donnerstag, wo ich den Abend ein paar Stunden bei meinen Nachbarinnen, den Frauen von Spiegel 2), war — ich liebe die Mutter sehr; sie ist so gezdiegen, so klar, so weiblich und graziös, daß sie einem das Leben so leicht macht — das Fieber

<sup>1)</sup> Sie war in ihrem Zimmer ausgeglitten und hatte sich durch einen harten Fall die rechte Hand und den rechten Fuß verlett.

<sup>2)</sup> Frau Hofmarschall von Spiegel und deren Töchter.

wurde immer näher, und nur die freundliche Mutter Spiegel, die mich pflegte, machte, daß ich die Abendstunden bei ihr sein konnte. — Aber seitdem konnte ich das Sopha selten verlassen und habe in Träumen, wie (Goethe's) Epimenides gelegen; die Genien haben mich auch eingesungen.

Ich habe mehrere Reflexionen über alte und neue Welt gemacht, über die Rachtheile ber Bil= bung, und was die griechischen Philosophen vor den unsern auszeichnet, und wie sich die wahre Philosophie im Nichtachten der Lebensansichten und Freihalten von dem Kleinlichen des Lebens aus= Die jetigen Philosophen, Philosogen, Theologen u. s. w. kommen am Ende ihrer Speculationen auf ben Epicureismus. Wo Sofrates ben Schierlingstrank noch mit heitrer Seele und Faffung trinkt, betäuben fich bie bes jegigen Jahrhun= berts, um einen angenehmen Abend zu haben, mit Ich hatte Manches über Geheime= Champagner. rath Wolf gehört (über sein materielles Leben), den ich als verständigen, sehr gelehrten Sprachfor= scher hoch stelle. Aber barüber bachte ich weiter nach und möchte, daß ein scharffinniger Kopf das Ehmals uud Jest ber gelehrten Welt zusam= menftellte.

Mein andres Anliegen ist die neue, ganz neue Welt der Dichter. Einer meiner Schreckensmänner mit seinen Phantasien, aus allen Winkeln einer

überspannt sein wollenden Phantasie hervorgeholt (ob es nicht Alles nur erkünstelt ist, ist mir noch ein Räthsel), ist der Herr Hossmann in Berlin, der Held der hiesigen gelehrten Damenwelt. Die Herren Präzel, Houwald, Hell, die in den Tasschenbüchern sputen, und die Plattheit von Jean Paul, der im "Damenkalender" über seinen Aufsenthalt in Löbichau einen furchtbar platten Aufsaggegeben, hat mich ordentlich erbarmt. Eine phislosophische Entsagung des Biers, das in Franken so anlockend ist, hätte Jean Paul noch lange eine leichte, schöne Phantasie lebendig gehalten; aber er geht unter der Schwere des Materiellen zu Grunde.

Ich lasse mir von Emilien ältere gute Sachen vorlesen; benn lesen kann man die Neuern nicht, nur durchsliegen. Wir haben uns neulich an "Pansborens Wiederkunft" sehr gestärkt. Emilie sühlt die großen schönen Ideen so lebendig, daß man sie doppelt genießt durch den Wiederschein ihres reinen Wesens. Man begreift gar nicht, wie viel in Goethe's Geist waltet, und wie viele Kräfte sich da bewegen und auf= und niedersteigen, wie es im "Faust" heißt, als wenn man vor solchen Resultaten seines Forschens und Strebens wie vor einem neu eroberten Welttheil steht. Ich habe auch diessen Gerbst den Töchtern den "Faust" vorgelesen; natürlich that ich es selbst; denn ich möchte nicht, daß sie Alles läsen. Aber ich habe ihn recht wieder

genossen und durch das lebendige Auffassen der jungen reinen Gemüther mitgenossen. Doch ver= traue ich es Ihnen nur, verehrter Freund, weil ich Ihnen gern Rechenschaft von uns gebe.

Ueber Ihren Brief, ber mich innig bewegt und erfreut hat, habe ich viel gedacht, mit Ihnen empfunden. Ich als Frau empfinde aber auch wie Sie, und würde nicht kleinlich zagend einem Zweistampf meiner Söhne entgegensehen i); denn über das Leben geht noch die Ehr'. Aber die Schlechstigkeit der andern Menschen ist's, was schmerzlich ist, und daß man an eben diese das Liebste aufs Spiel setzen soll.

Neber Das, was vorgeht in der Welt jest, welche Resultate unsre jesige Generation noch aufzulösen hat, darüber wäre ich wol neugieriger und hoffnungsvoller, wenn das Einzige uns ge=blieben nach so vielen Erfahrungen, das reine Vertrauen, im guten Willen oder in dem Streben nach dem Glück Andrer. Ich habe wenig Hoffnungen sin das Besserwerden des Ganzen, sondern denke nur, Ieder strebe in seinem Gemüth, Wahreheit; Treue und Glauben ans Gute sich zu erhalten; so muß es doch am Ende zur Wirklichkeit kommen.

<sup>1)</sup> Bgl. Knebel's Aeußerung an Goethe im Briefe vom 13. November.

Ich habe Ihnen viel gesagt, doch weiß ich, daß Sie es mir vergönnen, wie es mir ums Herz ist, zu sprechen. Erhalten Sie sich Ihre schöne Stimmung und erhalten sich die Freiheit Ihres seltnen Gemüths, über das die Jahre keine Gewalt haben. Daß ich von Frau von Stein so lange getrennt bin, schmerzt mich. Fräulein von Staff sah ich gestern.

Wenn Sie mir den englischen Roman mitthei= len, so werde ich es dankbar erkennen.

Bon ben beiben folgenden Jahrgängen haben wir leis ber nur wenige Briefe mitzutheilen.

## 149.

Weimar, den 6. Jänner 1821.

So wenig Menschen wol zufrieden sein werden mit dem düstern Himmel und seuchten Wetter, so ist es mir doch, als wär' ich um etwas reicher in mir geworden, seit der Frost die Glieder losgebunden zu haben scheint. Ich will mich immer daran erfreuen und die gute Stunde benutzen.

Auch unsre alten Zustände kehren zurück und der erste Donnerstag im neuen Jahre war der Welt gewidmet. Daß wir unsre Großherzogin wieder unter uns wandeln sahen, war eine große Charlotte von Schiller.

Beruhigung. Sie fieht viel beffer aus, als ba ich fie bas lette mal in ihrem Zimmer fah. Die Hand aber ift leiber eingeschnürt und unbeweglich noch. Sie spielte Schach mit ber linken Sand; benn die Karten kann sie noch nicht halten. Dies wäre wol noch zu berschmerzen, wenn sie nur auch wieder schreiben könnte. Wir wollen hoffen, baß bie ftärkenben Mittel wieber zur völligen Beweglichkeit helfen. Die geschlachteten Thiere, Die bazu helfen follen, mögen nur auch recht wirksam sein. In tobte Schafe hat sie schon muffen ben Arm und Hand legen und auch in Rinderblut die Glieder baben. Das find fehr unangenehme Mit= tel, die mir meine Einbildungsfraft ganz zerftor= ten, wenn ich sie brauchen sollte. Ob ich gleich die Kraft auch habe in mir, mich in das Noth= wendige zu finden und bei dem Zweck der Natur bas Lebende ober Gelebthabende überwinden fann.

Der junge Hof ist zufrieden aus der Ferne zurückgekehrt, und die Großfürstin sieht wohl aus, die Damen und Herren auch. Man hat mir etwas erzählt, was mich recht verwundert hat, nämlich daß Napoleon ganz außer sich war, als er den Word des Herzogs von Berry erfahren, und wie wahnsinnig herumgegangen über die Undankbarkeit der Franzosen gegen die Bourbons. Wenn es keine Maske ist — denn diese Natur kann alle Formen annehmen — so ist es höchst wunderbar. Der

junge Napoleon soll nach den Aussagen der Destreicher ein äußerst bedeutendes Kind sein.

Unste liebe Frau von Stein habe ich leider in einigen Tagen nicht gesehen, weil ich die strengen Abende nicht benutzen konnte, und jetzt ist der Weg zu ihr so gefährlich, da es glatt ist; doch ist sie leidlich. Wir geben uns Kunde voneinander, auch wenn wir uns nicht sehen, aber es gehört doch zu meinen liebsten Geschäften des Lebens, sie zu sehen, sie zu pflegen und sie zu erheitern.

Geftern waren Lynkers 1) bei mir einige Stun= den und wir haben recht vertraulich gesprochen. Sie sind so beschäftigt, daß man gar nicht so oft, als man es möchte, sie sehen kann. Wir haben durch Rudolstadt, Jena, Weimar so viele Berüh= rungspunkte bes Antheils und Gesprächs. gute Hand war Mittwoch Abend bei mir. Solche Gespräche sind selten, wie man mit ihm führen Wir haben ber alten schönen Zeiten ber Literatur gedacht. Ich kann auch von ihm über meine alten Philosophen etwas erfahren; denn er liebt Schelling auch fehr. Daß er jest seine Werke in eine populäre Sprache einkleiben will, freut mich fehr. Ich wollte gern von Hand auch über die letten Zeiten Friedrich Jacobi's etwas wissen. Das ift mir immer noch ein Schmerz, bag er ge=

<sup>1)</sup> Oberst Lynker war Knebel's Nachbar.

ftorben, ohne daß ich ihn gesehen habe. Seine eigne liebenswürdige Natur hat mich immer ange= zogen wie der Reichthum seines Geistes. Wir wol= len nicht flagen, aber es ift boch eine wehmüthige Empfindung, wenn man schon so viel Freuden in ber Vergangenheit suchen muß. Die jetige Gene= ration nimmt die Erscheinungen bes Geiftes anbers auf und sucht Anderes barin als wir, und beswegen wird es auch anders. Die jetigen helben in ber bramatischen Welt geben traurige Beispiele! Wohin werben die Müllner, Houwald und Conforten führen! Welcher Zwang in ben Gefühlen, in den Mitteln, sie an Tag zu bringen! Ich bin noch ganz bamit beschäftigt, ba ich bie "Albanese= rin" am Montag gesehen habe. Jebes Gefühl, mas ba auch noch in unerfreulichen Situationen entsteht, ist burch Wortspiele, Wit ber Ratur ent: mendet.

Die Sonne bescheint eben meinen Schreibtisch; auch Ihre Wiesen und Bäume wird sie erhellen, und sie sinde Sie in freundlicher Stimmung. — Boschen wird. Ihnen bald schreiben; sie hat so schone Mineralien von Island gesehen.

## 150.

(Beimar im Sommer 1821.)

— Ich will lieber schriftlich Ihren Segen ersbitten. — Mittwoch hoffe ich abzureisen. Da ich Gewißheit habe zu reisen, da ich die Möglichkeit sehe, werde ich beinah ungeduldig und sehe voll Sehnsucht dem Wiedersehen meines lieben Ernst entgegen, der uns auch mit Sehnsucht erwartet und mit aller Sorgfalt die Anstalten meines Aufsenthalts macht. Ich werde ihn als einen ernsten, thätigen Geschäftsmann sehen, der indessen durch manche Erfahrungen gereist; denn er hat in zwei Jahren an zwanzig Jahre Ausbildung gewonnen.

In acht Tagen bin ich wol in Frankfurt, wo ich mich nicht aufhalte, weil mein Schwager und Schwägerin in Baben sind; weil er später keine Zeit hat, so hat er vor dem August die Reise unternommen. Im Grund ist es mir lieber, bei der Rückreise mich einige Tage dort zu verweilen; denn jetzt halte ich mich auch mit weniger ruhiger Stimmung irgendwo auf.

Meine Töchter sind Ihrer Liebe empfohlen. Die gute Karoline hat an dem Zeugniß ihres Herzens eine gute Stütze; denn sie hat alle kind: liche Liebe und kindlichen Pflichten an der lieben Großmutter treulich gezeigt und geübt. Wir has ben die gute Mutter mit tiefer Wehmuth verlassen; denn sie trennte sich sehr ungern von Karoline. Auch Frau von Stein verlasse ich nicht ohne Sorge. Möge ein guter Genius mir beibe erhalten, Mutster und Freundin! Wie anders lebend und frästig ist Ihr Geist, der keine Aenderung der Kräste empsindet und immer jugendlich die Natur erblickt. Wir sehen uns wieder, ehe das Laub von Ihren schönen Wiesen sich färbt und (wenn) Ihre Bäume und Berge noch grünen.

Alles Gute sei mit Ihnen! Wollen Sie mir Ihre freundlichen Worte zum Rhein senden, so sind Sie recht artig. — Ich grüße Ihre liebe Gesmahlin und Bernhard. Sie sollen mich und die Töchter nicht vergessen und und lieben. Wo ich bin und sein werde, bleibe ich Ihnen mit treuer Anhänglichkeit ergeben. Ich sende Ihnen mit herzelichem Dank den Herodot zurück, den wir doch nicht zu lange behalten wollen. Ich hosse noch ein Lebenszeichen von Ihnen zu erhalten, verehrter Freund.

#### 151.

Weimar, den 24. Februar 1822.

Der heutige 24. Februar ist recht schön und läßt keine Nachtgebanken aufkommen, wie der be= rühmte Werner's, der mir durch mein ganzes Le=

ben nachgeht. Es ist gut, daß die jezigen Poeten nicht diese Zaubersprache haben, wenn sie auch den Willen hätten, ihre Phantasie so zu stimmen. —

Haben Sie, ba Sie so viel frembe Schriften lesen, nicht den Monsieur d'Azais kennen lernen? Er schreibt viel, aber sehr schön. Sein erftes Werk, was ich kennen lernte, ist "Des compensations dans les destinées humaines", was vor= trefflich ist. Jest habe ich "Jugement de Napoléon" gelesen, was mich auch sehr anzog. So ein rein verständiger Mensch mit diesem Gemuth ift gewiß felten. Er ift felbst großmüthig; baher stellt er auch Napoleon höher und legt die Gesinnungen feines Herzens in ihn. Er führt so manche Reben und Aeußerungen Napoleon's an, woraus man diesen kennen lernt, ohne bem Autor vorzugreifen. Er stellt auch mit vielem Scharffinn bie Nationen auf, gegen die Frankreich zu kampfen hatte, und mit sehr viel Geist und nicht ungerecht. Von den Deutschen ber letten Zeit sagt er sehr viel Wah= res und kennt sie gut. — Laby Morgan 1) ist auch in unsrer Lesegesellschaft und ich werde die Gräfin Bendel bitten, mir fie bald zukommen zu laffen. Ihr Werk über Frankreich habe ich gelesen und fehr viel Beift barin gefunden2), aber einige Büge

<sup>1)</sup> Ihre im vorigen Jahr erschienene Schrift "Italy" ist gemeint. Bgl. Knebel's Brief an Goethe Nr. 586.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief vom 8. August 1818.

ihres Beobachtungsgeistes, die mir nicht anziehend waren, zumal über Frau von Staël.

Ueber Frau von Stael fällt mir August Wil= helm Schlegel ein, den ich in Bonn sah, aber nicht sprechen wollte. Ich hätte nur können stehen bleiben, so hätten wir uns angerebet. Aber ich habe ihn nie so gesucht, jest lebt er wie ein ge= lehrter petit-maître, führt bie reisenden Engländer berum, zeigt seine indischen Schäte. Dag er in feinem indischen Journal Geheimerath Goethe einen "Beloten bes Allah" nennt, hat mich fehr ge= Mit Münchow hat er auch einen Wort= ärgert. wechsel über gewagte Behauptungen in der Aftro= nomie. Diese beiben Brüber werben klanglos zum Dreus hinabgeben, bei ihren vielen Renntniffen und Verstand. Ich hätte eigentlich von Wilhelm über bie letten Tage ber Frau von Staël etwas boren mogen, wenn fein Gemuth mehr Reichthum hätte. Sie schätte seine Kenntniffe, seinen Berstand und stellte ihn wol als Mensch zu boch.

Leben Sie wohl, verehrter Freund, genießen Sie die Sonnenblicke aus Ihrem Fenster; denn die Erde selbst, auf ihr zu wandeln, hat noch nicht alle Kräfte, die uns heilsam sind. Grüßen Sie Ihre Familie und denken der Meinigen freundlich und wohlwollend.

### 152.

Beimar, ben 4. Janner 1823.

Daß ich Ihnen, werther Freund, bei dem Wechsel des Jahres alles Gute im Herzen gewünscht, wissen Sie ohne diese Worte, doch ist es mit der Freundschaft wie mit der Dankbarkeit; denn es thut dem eignen Herzen wohl, solche Gefühle zu hegen wie auszusprechen.

Ich habe biese Tage mit wenigen Freunden und meiner Schwester meist verlebt. Bei unserm guten Meyer habe ich den setzten Tag des Jahrs mit den Schweizerinnen geseiert, und während die Jugend, unter der mein einziges Kind, das ich hier habe, sich besindet, auf dem Ball unter Paufen und Beleuchtung dem neuen Jahr entgegentanzte, waren meine Schwester und ich mit der Mademoiselle Mazelet und Meher zusammen und sahen mit ernsten Ansichten die Weit und die Zustunft an. Nademoiselle Mazelet ist sehr interessant durch ihr innres Streben, die Klarheit ihres Verstandes und ihre guten Gestinnungen; Meher kennen Sie selbst.

Der erste Tag des Jahrs gehörte der Groß= herzogin, über deren Leben und Wohlsein man sich gern erfreut. Ich sinde sie oft klagen, doch ist sie besser als diesen Herbst. Gute Nachrichten von den Söhnen fehlten aber auch nicht. Karl hatte

am längsten nicht geschrieben, boch ift er wohl; seine (Versetzung) und die Anhäufung seiner Ge= schäfte am Ende des Jahres hinderten ihn am Schreiben. Doch ift er mit seinen Geschäften, Die zu meiner Freude mehr in Holzcultur als Jagden bestehen, und Bewirthschaftung und Gerechtigkeitspflege, mit ben Menschen und Umgebungen zu= frieben. Sein Aufenthalt ift fehr angenehm; benn bie Gegend ift äußerst fruchtbar. Ein Zweig ber Dalberg'schen Familie aus Aschaffenburg, eine Fräu= lein Dalberg hat einen Baron Sturmfeber gebei= rathet; diese mit mehrern von seiner Familie wohnen im Sommer, auch einen Theil bes Winters, in Appenweiler, einem ihrer Güter am Fuße bes Reichenbergs; sie find nun wieder in Mannheim. Karl war Freund des Hauses und vermißt fie sehr, doch ist die Trennung nur auf Monate. So ein theilnehmender gebildeter Familienkreis ift mir sehr tröftlich für Rarl; benn bieses entbehrte er in bem schönen Oberschwaben gang.

Ueber die Liebe zur Geselligkeit fällt mir etwas so Rührendes ein. Obrist Eschwege läßt von seinem Aufenthalt in Brasilien Nachrichten jetzt drucken. Er beschreibt auf eine so rührende Art die Sehnsucht nach gebildeten Menschen. Er war ganze Tage in den Wäldern, ohne einer menschlichen Gestalt zu begegnen, und von allen Freunden, von seinem Vaterland fern unter Affen und Papageien. Er streckte seine Arme in die weiten Lüste und weinte laut, und nur das Echo seiner Rlagen vernahm er als Antwort. Wenn wir eines solchen Zustandes gedenken, so wollen wir nicht klagen, wenn die kalten gefrornen Fenster uns in unsre vier Wände einschließen. Die Rälte ist aber sehr angreisend, sinde ich, und sühle mich müde. Nach dem schönen Rovember ist der Contrast doch zu groß.

Danken Sie bem lieben Bernhard für feinen schön geschriebenen Brief; er hat mir viel Freude gemacht. Er lernt schon früh von dem lieben Bapa, den Willen seiner Freunde ihnen als Berbienst anzurechnen, und weiß selbst kleine Dinge freundlich zu erkennen. Ich werde mir noch vorsbehalten, ihm zu antworten.

Bon Ernst hore ich auch viel Gutes. Das neue Jahr beginnt auch für ihn mit guten Ausssichten; benn sein Justigminister wie ber Staatstath Daniels, sein Landgerichtspräsident wie seine Collegen, alle haben ihm Zeugnisse ihrer Zusriedensheit und Vertrauens gegeben. Ich glaube, unter und gesagt, daß Manche, die ihn früher nicht anerkennen wollten, sich im Stillen schämen müßten, wenn ein Rechtsgelehrter wie Daniels ihm unerwartet und freiwillig die besten Zeugnisse gibt über seine Fähigkeiten wie Geschäftssührung, über seine Kenntnisse. Es ist mein stiller Triumph. Wenn

Ernst herkommen kann, mich zu besuchen (doch will ich lieber zu ihm meinem Wunsche nach), so wird man sinden, wie er ausgebildet und gewandt erscheinen wird. Das ist wol gewiß, daß die preußischen Staatsdiener die Kräfte zu wecken und in Thätigkeit zu erhalten wissen.

Der "Tag am Siebengebürg" 1) soll nächstens folgen; ich freue mich schon, wenn ich die Namen der Pläze vernehme, und jeder Ton erweckt im Innern die Bilder der Natur, die mir so wohl that. Das alte Lied über den Ritter Toggenburg, das man mit aller Gewalt will auf Roland answenden, hat mir schon manchen Kamps gekostet. Herr Ruckstuhl will es ordentlich hämischerweise Schiller vorwerfen. So wird die wahre Poesie immer durch die Sucht, das Geschichtliche zu ersklären, unterdrückt. Es wird nichts besser dadurch von allen den Dichtungen der neuern Poeten, wenn sie Alles erklären und sinden wollen.

Was sich nie und nirgend hat begeben, Das allein veraltet nie.

Leben Sie wohl, theurer Freund. Im neuen

<sup>1) &</sup>quot;Ein Tag am Siebengebürg. Schilberung der Anwesenheit bes Kronprinzen von Preußen im Jahre 1817", von Dr. Karl Ruckfuhl, Lehrer am Gymnasium zu Bonn.

wie im alten Jahre bleibe ich und meine Familie Ihnen mit Freundschaft und Theilnahme nah. Schreiben Sie mir oft und behalten uns lieb.

### 153.

Beimar, den 18. Janner 1823.

Ich habe mich über Ihren Brief erfreut und Ihre schöne Gabe bewundert, daß Sie, theurer Freund, burch ihr Innres sich die äußre, unfreund= liche Welt verschönen, während ich in einer Art Verzweiflung lebe und oft nichts von der Welt sehen möchte; boch ift der Bortheil bei Ihren Ber= gen, daß Sie immer neue Formen durch die Be= leuchtung erblicken. Wenn ich zuweilen mit meiner Schwester spazieren fahre, was ich lieber ablehne, so sehe ich die grauen gestutten Erlen und Weiben und die weiße Decke bes Feldes mit einer Art Grausen an. So ertobtend ift mir noch kein Win= ter erschienen und ich bin zuweilen ganz matt; felbft bin ich mube, um Abende noch Gefpräche zu führen. Am liebsten habe ich eine Stille um mich. Ich lese bann und lebe im Andenken ber Vergangenheit. Oft kommen solche Abende wol nicht, ba es äußre Veranlassungen gibt, wo man für die Gesellschaft leben muß, doch ist Sehnsucht nach Stille und Rube immer eine herrschenbe.

Daß Ihr Herr Sohn in Ihrer Nähe leben wird, daß er bas Militärleben verläßt, freut mich Ihrentwegen sehr 1). So viele gute Seiten das Militär hat und wie Mancher seine Laufbahn glänzend gemacht, so ift es doch wie ein Glücksspiel anzusehen, und Manche opfern ihre Existenz auf, ohne je etwas erreichen zu können. Ich habe in Köln einen Lieutenant von sechzig Jahren gesehen. Das hat mich sehr erschreckt. Auch sagt man sehr viel Gutes von dem jungen Fürsten. Da Ihr Herr Sohn sein Freund ift, so kann sich manches Angenehme auch in einem fleinern Dienftverhältniß auffinden und gestalten. Auch ift bie Gegend, wo er leben wird, freundlich. Ich höre, es sind schon nach des Baters Sinn, der England sehr liebte, sehr artige Anlagen in Ebersborf gemacht worden. Da Ihr Herr Sohn nicht allein Gesellschaftscava= lier sein wird, sondern auch Thätigkeit findet, für das Allgemeine wirksam zu sein, so ift es sehr angenehm; benn eine Thätigkeit von außen ift boch zur Zufriedenheit mit sich selbst nöthig. So gönne ich meiner Schwester die Freude, ihren Sohn um sich zu haben; boch beklage ich im Stillen, baß er

<sup>1)</sup> Er war vom Fürsten Heinrich LXXII. zu Reuß= Ebersdorf zum Abjutanten mit Hauptmannsrang er= nannt worden. Zunächst reiste er mit ihm nach Mün= chen und Wien, später nach London.

ohne äußern Antrieb, wirksam zu sein, leben soll. Und jest wär' es boch Zeit bazu. Wer nicht vom himmel bie Gabe erhalten hat, geistig zu wirken, und bem das Genie immer neue Bahnen zeigt, ber foll wirken zu bem größern Ganzen mit ber Kraft, die er hat, und nur in Bezug auf einen großen Wirkungsfreis gewinnt ber bes Einzelnen Werth. Mein Neffe ift zwar nicht ohne Geschäft — benn er lieft viel und findet Freude baran, Gefchichte zu lernen, und überhaupt benkt er viel nach — aber es ift boch kein 3weck babei, und gerade bei einer Thätigkeit ift (bies) zur eignen Befriedigung nöthig. Ich möchte ihm eine freundliche Existenz bereiten können jest, da es noch Zeit ist; benn je älter man wird, desto schwerer wird es, sich in fremde Formen zu fügen und mit Kleinigkeiten, Die auch zum größern Ganzen gehören, fich zu beschäftigen. Hoffentlich findet sich eine gunftige Lage balb auch für ihn.

Ich las jetzt "Das Leben des Grafen Purgstall" von Herrn von Hammer in Wien. Dieser Purgstall war auch ein guter Bekannter von Geheimesrath Goethe, Meyer, und war in Iena bei uns, als er von Dänemark kam. Ich sah nicht oft so einen gebildeten, klugen Menschen mit so viel Ansmuth. Er war acht Jahre in Steiermark, nachdem er von uns ging, sehr thätig. Auf einer Reise nach England und Schottland lernte er eine Fraukennen, die er sehr liebte, die sehr geistreich war.

Sie hat bas Unglud erlebt, ben Mann zu verlieren, den einzigen Sohn im neunzehnten Jahr, und die ganze Familie ift nun verloschen! Sie will nicht Steiermark verlaffen, um bei den Ihrigen zu sterben, und lebt ohne Unterflützung, ohne Troft nun. Dies Schickfal war mir sehr schmerzlich zu erfahren; benn ein so ausgezeichneter Mensch ift nicht häufig zu finden! Sein Sohn foll noch ausgezeichneter gewesen sein. Seine Briefe von seinen Reisen find aber gar nicht so merkwürdig. Ich finde, es läßt fich viel beffer schön den= ten und empfinden als aussprechen in gewöhnlicher Form eines Briefs. So lese ich auch Dehlenschläger's "Briefe auf einer Reife burch Frankreich, Deftreich u. f. w." und betrübe mich; benn fie find feinen Empfindungen und Erfindungen nicht angemeffen. Er will zuweilen Witz zeigen und Alles humori= stisch erzählen, und er wird sehr weitläufig dadurch. Er folgt nicht Goethe's Lehre:

Was er uns weislich verschweigt, zeigt uns den Meister bes Stils.

Es betrübt mich ordentlich; denn Dehlenschläger ist mir immer interessant. Es war mir erfreulich, den Sang seines Geistes zu vernehmen. Der Genius verirrt sich immerwährend, seitdem die Musen sogar die Perücke des Pfarrers von Werneuchen 1)

<sup>1)</sup> Fr. W. A. Schmidt, berüchtigt durch seinen von Goethe (I, 117 fg.) verspotteten "Kalender der Musen und Grazien", den auch die Xenie Nr. 246 trifft.

gebracht haben. Es ist aber doch traurig für ben Beobachter.

Daß Sie in den englischen Journalen Schiller's Namen oft sinden, freut mich. Ich empsinde auch den allgemeinen Antheil durch Einzelne der Nation. Ich habe in dieser Woche einen recht interessanten Schottländer kennen lernen, Malcolm, der mir über "Maria Stuart" mit inniger Kührung sprach, auch den "Dreißigjährigen Krieg" studirt hatte. Er war mit seinem Freund, der noch hier ist, Donnerstag früh in Iena. Der Hofrath Lenz hat die Herren sehr unterhalten und sie haben seine Beredtsamkeit sehr bewundert mit den schönen Mineralien.

Hier folgt ber Herr Ruckstuhl, mit dem schön= sten Dank. Das Töchterchen empsiehlt sich. Grü= gen Sie Ihre liebe Frau und Bernhard.

## 154.

Weimar, den 25. Janner 1823.

Damit Sie nicht glauben, ich wäre eingefroren, verehrter Freund, will ich Sie herzlich begrüßen. Es ist erschrecklich, wie lange wir von der Kälte leiden. Und der milde Anfang des Winters ließ uns diese Strenge nicht erwarten. Man hört überall von erfrornen Menschen, doch unter allen rührt mich die Geschichte in Ersurt. Wan fand zwei Charlotte von Schiller.

Kinder, die sich sest umschlossen hatten, todt. Wer weiß, welchem Leichtsinn der Aeltern sie ausgesetzt waren! Und so, eins bei dem andern Hülfe suchend, verließ das Leben sie!

Unste liebe Frau von Stein, die ihre kochbers ger Familie jest hier hat, ist aber doch recht matt und die Kälte greift sie an. Am Hof ist auch Alles krank. Gestern Mittag bestel auch unste Großherzogin eine Art Fieber und böser Hals. Was sie heut macht, habe ich noch nicht gehört. Die Großfürstin ging diese Woche auch nicht aus.

Den Mittwoch hat man "Tell" recht gut gesgeben, wie ich höre. Der Herr Pittschaft 1) würde wol nicht dazu gelangt sein, wenn er es verlangt hätte. Er hat übrigens von seinem Talent keine großen Beweise gegeben. Karoline hat ihn gehört. Zu mir drang er in mein Zimmer und wollte versuchen, mich zu rühren durch seinen Antheil an Schiller. Aber er schien mir so geistesarm, daß ich wenig von ihm erfuhr. Das ist eben mein innrer Trost, daß ich mich mit diesen Gefühlen in eine erhabnere Region stückte und das Gewöhnsliche mir unnahbar ist wie die gemeinen Ansichten. Ich war also ganz trocken und kalt gegen sein

<sup>1)</sup> Dieser eitle und überspannte Philosoph und Desclamator erhing sich acht Jahre später im Irrenhause zu Hosheim, wo er sich bereits mehrere Jahre befand

Bestreben. Er sieht gar nicht philosophisch aus übrigens und mehr als holte (er) seine Begeistrung aus ganz irdischen Quellen. Ich bachte mir, er könnte aufstehen und rasen, so verrückt fam er mir, boch ohne Energie vor. Seine Declamation foll gang gefühllos fein. Sein Coftum war bei mir ein großer blauer Mantel, ben er sorgfältig zu= sammenfaßte, ein Säbel klirrte auf ben Stufen. Ich war froh, daß Lottchen bei mir im Zimmer war; benn wär' ich allein im Zimmer gewesen, so hätte mich bieser Besuch sehr erschreckt. Es ift ein Mensch, der, glaube ich, andre Zwecke hat und, wie es zu gehen pflegt, entweder ein betrogner Betrüger ift, wie Lessing sagt, ober mit eignem Willen Andre betrügt. Wir sind hier im Licht ber Aufklärung, und Manches findet gar nicht Gin= gang, mas solche Menschen wollen. Wenn unser eignes Licht auch nicht bas Herz erwärmt, so ist's doch der Verstand, der, indem er sich über die Welt zu erheben meint, die falschen Ansprüche von sich abzulehnen weiß.

Ich fürchte, die Botin kommt, und will Sie noch eilig herzlich begrüßen.

### 155.

Beimar, ben 22. Februar 1823.

Ich will nicht fäumen, Ihnen, verehrter Freund, zu schreiben, da ich Ihnen nichts Boses zu melben habe, ob wir gleich feit einigen Tagen Sorgen von allen Seiten haben. Es geht aber etwas beffer mit Geheimerath von Goethe; er hat nur noch et= was Fieber. Bei seiner Disposition, wo er gleich bei jedem Katarrh Fieber hat, ift bies weniger Der entzündliche Zustand ist ganz ge= hoben. Wir wollen hoffen, daß es so fortgeht. 1) Die theure Frau Großherzogin hat uns auch viel Sorge gegeben, doch hörte ich heute sagen, es Man kann bei ihr immer nicht ge= ginge besser. nau ihren Zustand erfahren, weil sie sich immer zusammen nimmt. Ich bin viel ruhiger, daß wir jest teine Feste mehr zu erwarten haben bei ben Sorgen um unfre Freunde.

Ich habe mich über bes Königs (von Würtemberg) Gegenwart gefreut, der auch freundlich meinen Dank aufgenommen, den ich ihm für Karl brachte; denn seine Versetzung und Verbesserung danke ich ihm gern. Heute habe ich den Chef des Vorstwesens kennen lernen, welchem ich Karl em=

<sup>1)</sup> Bgl. den Briefwechsel zwischen Goethe und Staats= rath Schult, S. 266.

pfohlen. Er ist ein Mann von einfachem Wesen, er sieht recht gescheut aus, und er will nichts scheisnen, was er nicht ist. Man könnte ihm offen Alles sagen, was man benkt; er sieht billig aus und versteht die Andern leicht.

Ich habe etwas zu lesen, was mich sehr wohl= thuend beschäftigt, da es mir zu denken gibt. Es ist Schubert über die Fixsterne und die Urwelt 1); es hat mich sehr angezogen und ich glaube seinen Sinn zu verstehen.

Die Sonne ist sehr schön, der Himmel blau, mit leichten Wolken bedeckt. Bei Ihnen ist es gewiß, als wäre der Frühling gekommen. Schreiben Sie bald und sagen mir Gutes von sich. Ihr Herr Sohn hat wol von München geschrieben? Dort muß recht viel Schönes zu sehen sein. In Wien soll es auch interessante Kunstwerke geben.

Leben Sie wohl für heute, theurer Freund, und halten sich gut und erfreuen uns durch Ihre Gesundheit. — Karoline möchte empfohlen sein.

<sup>1)</sup> Diese Schrift war im vorigen Jahre erschienen unter dem Titel: "Die Urwelt und die Fixsterne."

## 156.

Weimar, den 1. Mars 1823.

Ich muß Ihnen heut ein Wort sagen, theurer Freund. Es ist als wenn wir uns nach einer großen Begebenheit wieder begrüßten; denn Goesthe's Krankheit hat uns Alle gebeugt, und ich war in einer Art stummen Schmerz, wo ich mich gern ganz verborgen hätte. Heut geht es viel, viel besier; er hat vier Stunden geschlasen. Heut ist der dreizehnte Tag, und obwol das Fieber seit dem neunten Tag gewichen, so sind doch die ungleichen Tage immer noch zu beachten, denke ich. Die geschwollne Hand und der Fuß ängstigen mich nicht so wie Andre; denn wohin muß der Krankheitssstoff doch sich sammeln, und ich hosse, das ist nur die Folge, nicht ein neues Uebel.

Man ist zu unruhig, um in so einer Angst die gewohnten Geschäfte des Lebens zu thun, und doch nichte man sich auch mittheilen, und die Mitztheilung ergreift wieder das Gemüth. So hat mich am Sonntag die Welt recht geängstigt; denn Jeder wollte etwas darüber sprechen und sprechen hören und man konnte kein beruhigendes Resultat verznehmen. Dabei war unsre geliebte Großherzogin so blaß, so erschöpft, daß man in großer Sorge um sie sein mußte. Vorigen Donnerstag war sie etwas besser, doch sieht sie immer blaß aus. Ihre

schöne, frische Stimme hat sie immer. Die Kraft der Jugend, sinde ich bei ihr, weicht nicht im Gemüth; viele Frauen wollen durch eine gewisse Lebendigkeit und Nichtachten der Zeit ihren eignen Zustand verhüllen; sie aber steht doch jugendlich da und der Kraft des Körpers den Geist entgegen= stellend.

Ich sehe die aufgethürmten Wolken, die uns der März vorführt, von meinem Schreibtisch; es ist kein gesundes Wetter; wir wollen hoffen, daß es uns die Blüten bereitet und daß die Stürme heilsam sind. Ich habe diesen Winter so viel von der Kälte gelitten, daß ich recht ermattet bin und keinen solchen Winter mehr sehen möchte, wenn ich es wählen könnte. Der Blick in die belebende Kraft der Natur wird gleichsam erstarrt, und wem, wie mir, Sterne, Wolken nothwendig sind zur Stimmung des Gemüths, dem ist ein trostloser, ersstarrender Zustand recht peinlich. Zetzt erwacht wieder der Trieb, mich im Innern zu beleben.

Ich sende Ihnen hier "The pleasure of imagination" wieder. Es sind sehr schöne Dinge darin und eine prächtige Sprache. Ich begreise, wie er Ihren regen Geist angesprochen hat. Sie haben mir erlaubt, den Kant zu behalten und sogar den folgenden Band anzusprechen. Sie wären recht freundlich, wenn Sie mir ihn senden wollten. Es soll etwas so Interessantes über die

Meere geben von ihm. Vielleicht ist es in den folgenden Bänden.

#### 157.

Beimar, ben 19. Marg 1823.

Da ich Ihnen heute manches Gute zu sagen habe, theurer Freund, so will ich zeitig aufangen mit Schreiben. Erstlich bin ich am Montag bei Geheimerath von Goethe gewesen, den ich recht ruhig, heiter und theilnehmend gesunden. Er ist etwas schmal geworden, und man sieht wohl, daß er viel gelitten hat, doch ist Alles auf dem besten Wege und wir wollen hossen, daß es immer besser gehe. Der Geist ist ruhig und er beschäftigt sich wieder still sort und nimmt Antheil. Er weiß nicht, wie viel Sorgen er uns gemacht hat. Es war mir rührend, ihn wiederzusehen.

Die zweite frohe Begebenheit ist, daß ich gestern früh zur Hochzeitsseier der guten Baumbach gesladen worden. Es ist recht schön, daß sie und Obrist Eschwege den Trost haben, sich einander anzugehören. Und die Großherzogin, die immer das Gute aussührt, hat recht schön sich betragen, indem sie die Heirath genehmigte und doch die Baumbach als Hospame behielt. Es gehe nun, wie es will, so haben die Liebenden doch den Trost,

fich anzugehören und fich nicht zu verlassen im Geift und auch in bochfter Gefahr sich wieder zu vereinigen. Und die Frau kann ihm nun folgen, wohin ihn sein Schicksal ruft, wenn es bie Braut nicht hätte thun burfen. Sie find gestern Mittag um 12 Uhr nach Gotha gefahren. Dort find ihre Verwandten, auch die Schwester von Meiningen; fie bleiben eine Woche zusammen, alsbann geht er auf einige Tage nach Raffel und alsbann nach Lis= Geht Alles glücklich, so konmt er Enbe bes Jahrs zuruck und er hat seine Berhältniffe bestimmt. Er ist ein sehr guter Mensch. Er war so weich und gestand, daß es ihm wie ein Traum sei, seine Wünsche erreicht zu haben. Raroline war in der Kirche bei der Trauung, wo er auch sich liebenswürdig und herzlich zeigte. Er fühlt recht ben Werth, Jemand anzugehören und sein Schicksal nicht mehr allein zu tragen. In Brafi= lien selbst mag es besser aussehen als in Portugal; benn ber neue Kaiser ist boch in Amerika aner= Aber die Verhältnisse in Portugal sind fannt. für Eschwege, glaube ich, nothwendig zu erhalten. Nach Brafilien fehrt er auf feinen Fall zurück.

Es ist wieder ganz weiß um uns herum. Ich habe diese Ratastrophe wohl gefühlt; denn ich bin gestern Abend mit so viel Schmerz im Ropf gewesen, daß ich mich kaum besinnen konnte. Das Leben mit der Natur im physischen Zustand gibt

wol manchen Genuß — benn man empfindet nach den Stürmen auch die Sonne schöner, — aber ich finde, man wird immer empfindlicher, und das ist nicht das Beste. Ich hosse, Sie sehen Ihre Berge mit mehr Wohlgefallen mit ihren weißen Spizen, als wir unsre graue Erde mit Schneestreisen hin und wieder bedeckt.

Unfre gute Großfürstin, die ein fo zartes Be= muth hat, hat den Berluft der Mig Dillon, die sie bei ihrem ersten Blick in die Welt auf den Armen hielt, tief empfunden. Wir haben mit ihr getrauert. Es ist gut, daß Mabemoiselle Mazelet hier ift, die ihr in diesem Augenblick am besten nahe sein kann und auch ihre Verhältnisse kennt und mit ihr theilt. Das innre Leben mit ben nähern Umgebungen ift, bunkt mir, noch fühlbarer an einem großen Hof als an einem fleinern; benn je größer ber Kreis ift, ben man nur flüchtig seben fann, je größer wird bas Bedürfniß nach einem Gemüth, das Alles mit empfindet und theilt, was man nicht Zeit hat im gefelligen Cirkel auszu= sprechen. An einem Hofe, wie ber hiesige, ift bas Banze ein Familienverhältniß; eine Begebenheit können Alle theilen helfen, wenn ihr Gemuth fie bazu ruft. Auch hat die kaiserliche Familie biese Vorzüge, sich und ihren nähern Umgebungen alle Liebe und Theilnahme zu zeigen. Wenn die Da= demoiselle Mazelet nicht zu sehr an ihren schönen

Besthungen in ber Schweiz hinge, wenn fie noch alle Rrafte hatte, so ware es wohl gut, wenn sie ber guten Großfürstin nahe bleiben könnte. Es ist ein sehr rechtlicher, braver Charakter, und thr Gefühl für bas Große in ben menschlichen Bezgebenheiten ist einer freien Schweizerin alter Zeit ähnlich.

Unfre liebe Frau von Stein ift einmal auch burch bas Wetter recht leibend, boch anmuthig und mittheilend, wenn fie ohne Schmerz ift.

3d babe gute Nachrichten von Ernft. Dan hatte bier, wo alle Geruchte fich vergrößern (unb ich glaube, Birgil batte bier bas Bilb ber Fama noch ausführlicher gemalt), (ergablt), bag Ernft fehr frant mar'. 3ch erfuhr es erft, als er gefdrieben; aber bie Angft ber Doglichfeit eines folden Falles angftigt mich nun zuweilen boch. hatte fich auf einem Ball erfaltet und am Rhein, und hatte Bahnweh und Drang bes Bluts nach bem Ropf, und feche Blutegel haben ihn befreit. Er fieht ber Enticheibung feiner nachften Beftimmung entgegen und ift gefund und thatig und freut fich feiner Thatigteit. Rarl freut fich ber Ankunft bes Kronpringen 1); für Bürtemberg ift es ein febr erfreuliches Greigniß. 3ch freue mich auch mit.

<sup>1)</sup> Die Geburt bes Rronpringen war am 6. Marg erfolgt.

Rächstens sente ich Ihnen den dritten Theil von Kant wieder; denn ich lese nicht Alles darin. Der Aussatz über das Erdbeben in Lissabon ist sehr schön und groß gedacht. Kant ist mir doch der größte Philosoph der neuern Zeit, und er ist sich selbst so klar und sühlt, was er mit seinen großen Ansichten will.

Ich möchte zuweilen sagen, wie Macbeth:

Ich fange an, ber Sonne mub' zu sein;

denn die neuere Welt ist mir nicht eben sehr erstreulich noch schätzbar. Es ist ein ewiger Streit der Phantasie und des Verstandes und die Anmaßung und Leerheit zeigen sich leider so ost. Wir wollen das alte Gute lieben und der neuern Welt ihre Helden lassen. Es ist so eigen, wie schnell sich jetzt Alles entwickelt und wie wir Ressultate sehen, die man früher nur ahnte. Alles geht rascher. Leben Sie wohl und sagen mir bald ein freundliches Wort und erhalten sich gesund und froh. Grüßen Sie Ihre Familie. Karoline möchte empsohlen sein.

### 158.

Weimar, den 5. April 1823.

Ich habe eine Art Schüchternheit, Ihnen heut zu schreiben, verehrter Freund, benn ich möchte Ihnen so viel sagen und weiß nicht, wie ich es schon ge= nug ausbrude. Ihre Gymne 1) hat mich unenblich gefreut. Ich liebe fie im Original sehr und bachte eben baran und wieberholte mir Stellen, bie ich nie vergeffe, in ben Tagen, ba Sie mir auf ein= mal diese schön gelungene Uebersetzung in meine Band gaben. Es ift ein Wohlklang und Anmuth in bem Ganzen, die unbeschreiblich find. Luise Stich= ling war fehr glucklich burch biefe Mittheilung und Geschent und wird Ihnen selbst banken. Hofrath. Riemer hat sie noch in ber Morgenstunde erhalten. Es ift ein wahres Frühlingsgeschenk. Die Gräfin Schulenburg 2) muß dies schön gelungene Werk bei Frau von Stein gelesen haben. Sie hat einen großen Wunsch; sie möchte gern sogar einige Erem= plare besitzen. Können Sie ben Wunsch erfüllen, so würde ich ihr es gern überbringen. Sie hat einige Schwestern, die Poeste lieben, denen sie da=

<sup>1)</sup> Knebel's Ueberschung des Hymnus am Ende von Thomson's "Jahreszeiten", die er der Freundin in meh= rern Abdrücken gesandt hatte.

<sup>2)</sup> Dberhofmeisterin zu . Weimar.

mit eine große Freude hereiten möchte. Ich sage es Ihnen, wie sie es mir sagte; es steht in Ihrer Willfür, was Sie thun wollen.

Bei uns kommt der Frühling auch an, aber nicht mit Jubel, sondern mit Stürmen, die Sie in Ihrem Thale nicht so vernehmen. Das Grün der Wiesen und Bäume im Webicht 1) erfreut mich, aber übrigens sieht die Erde noch grau. Doch die Vögel singen so lieblich und es ist Alles belebt in der Luft, wenn man des Abends im Park geht.

Ich fühle jest noch, wie viel ich durch die Winterkälte gelitten, und hoffe, es wird immer bes= fer, je höher bie Sonne, die das belebende Ele= ment ift, kommen wird. Auch in ber Nähe erschei= nen keine heitern Bilder, und ftill und verschloffen wandelt man in ber geselligen Welt herum. Was das öffentliche Leben angeht, so ift Wiberspruch, Misverständniß, Mangel an Glauben an bas Gute, und der Wille dafür nicht immer an der Tages= Die Einzelnen opfern sich auf und ihre Kräfte werden nicht geübt, wenn ihre Meinung nicht die Oberhand behält. Wenn Alles so wie ein mechanisches Werk fortgeben konnte und Nie= mand gewaltsam eingreifen könnte, so war' es für bie fleinen Staaten bas Beste; aber wenn man an ein hohles Gebäude rührt, so stürzt das Ganze

<sup>1)</sup> Beim Schießhause auf bem Wege nach Tiefurt.

leichter zusammen. Diese Betrachtungen brängen sich mir auf, wenn ich über der Staaten Wohl verhandeln und sprechen höre, unter uns gesagt. Um das Gute zu erreichen, muß man Empfänglichteit dafür haben.

Daß Münchow durch Weimar fam, ohne daß ich ihn sah, hat mich betrübt; benn Alles, was vom-Rhein kommt, freut mich schon. Daß er auch nicht fand, was er dort (in Bonn) suchte, wie so Biele mir sagen, thut mir leid, und ich fürchte, daß es mehr in seinen Ansichten liegt. Es sind gar zu viel widersprechende Charaftere dort, die man ohne Auswahl aufnahm; benn ich erschraf immer, wenn Jeder, der wo anders sein möchte, bort Zuflucht fand und sich nicht nach bem allgemeinen Wesen fügen wollte, sondern Jeder seine eigne Welt und Mittelpunkt sein wollte. Wenn man in einer so reichen Natur ein gemüthliches Leben führen kann, so kann auch der Geist sich frei und ruhig im hei= tern Element bes Lebens bewegen. Man muß le= ben und leben lassen, bächte ich. Ich glaube wol, daß Münchow nicht unzufrieden ist, aber ich machte nur die Bemerkungen bei biefer Gelegenheit.

Daß unser lieber ehemaliger Garten (zu Jena) einen Bewohner wieder verlor, betrübt mich; ich möchte, daß dort das Glück wohnend bliebe. Ich bin oft im Geist noch in den Umgebungen, wo ich so glücklich war. Dort störte mich nichts als zu=

weilen die Furcht vor Dieben, die ich von der Laube her befürchtete. Es ist ein so schöner Platz. Wer wird diese Stelle nun bekommen?

Ich muß schließen und mich bereit halten, um die angelegte Kunstsammlung im Jägerhaus 1) zu sehen mit der Frau von Eschwege und meiner Schwester und Karoline. Alles Gute sei mit Ihnen und die Muse Ihnen immer hold. Grüßen Sie Ihre Familie.

### 159.

Weimar, den 23. April 1823.

Ich habe so viele und mannichfaltige Dinge zu betrachten und vorzunehmen, daß ich mich gar nicht recht geeignet fühle, Sie aufzusuchen, verehrter Freund; denn ich möchte auch gern recht angenehm sein, wenn ich erscheine. Doch soll heute der Wunsch, von Ihnen zu hören, meine Eitelkeit nicht auftom= men lassen.

Auch möchte ich diesen Theil von Kant, den Sie bald zurückwünschten, nicht länger zurückbehal= ten. Es ist ein unendlicher Reichthum in Allem, was er denkt, beurtheilt, und man wird nie fertig;

<sup>1)</sup> Im Jahre 1822 wurde hier eine Anzahl früher an verschiednen Orten aufbewahrter Gemälde aufgestellt.

benn immer munschte man es sich zu wiederholen. Doch sind mir seine Betrachtungen, seine Philoso= phie ber Natur, möchte ich fagen, immer biefe, bie mich am meisten erheben und anziehen. Uebrigens glaube ich, daß er wol der tiefste Denker und scharffinnigste Beobachter war. Wenn sein Urtheil auch zuweilen nicht befriedigend ift, so ist es immer fein Scharffinn. Ginem folden Denker können es die Frauen nicht ganz befriedigt aufnehmen, daß er sie nicht so würdigt, wie er sollte. Das ist die ewige Klage, die in mir nicht schweigt, auf die ich immer zurudfehre und immer mir fage, daß diefe Ansichten ein Mangel sind, bag, wenn Kant auch die Poesie des Geistes in sich hatte festhalten kön= nen, so würden auch feine Ibeen über bie Frauen eine schönere Farbe haben. So viel nur flüchtig. Ich muß zu meiner lieben Luise Stichling, beren Geburtstag heut ift.

Daß ich die Bekanntschaft des Ministers Stein machte, rechne ich für eine große Freude. Es ist ein seltner Mensch. Unsre Sorgen um die Groß= herzogin haben auch das Gemüth getrübt. Cotta aus Stuttgart war gestern bei mir und sein geist= reiches Gespräch, seine Erzählungen von den Zusständen dort haben mich ergößt. Er hat Goethe doch seit neun Jahren nicht gesehen und angegrissen gesunden.

#### 160.

Rudolftadt, den 26. Julius 1823.

Daß Sie, verehrfer Freund, so lange geschwiegen, war nicht erfreulich und Sie thun mir sehr Unrecht, wenn Sie benken, daß ich in meinem seligen Leben, wie Sie sagen, nicht der Nachrichten meiner Freunde auch bedürfte. Sie haben sehr lange geschwiegen.

Es geht mir hier recht gut. Der Gebanke, daß ich der guten Mutter manche Stunde im stillen Frieden des Gemüths erleichtre und erheitre, thut mir wohl und läßt meine eignen Wünsche und Sehnsucht schweigen, doch nicht unterdrücken. So sehne ich mich bald nach den Usern des Meeres und bald an den Rhein, und kann es doch nicht mit meiner Pflicht für die gute Mutter vereinigen. Uebrigens thut mir die hiesige Gegend sehr wohl. Ein Gang auf meinem geliebten Wasserdamm in der grünen Kastanien Schatten thut mir immer wohl.

Uebrigens hoffe ich, daß auch der Aufenthalt hier für meine Gesundheit zuträglich sein soll, da es hohe Zeit war, daß ich die Schwäche meiner Augennerven heben konnte. Ich habe einen sehr geschickten Arzt hier, der in Wien sich ausschließend auf Behandlung der Augenkrankheiten legte. Meine Augen selbst sind sehr gesund, nur die Augennerven bedürfen Stärkung. Ich kann auch schon wieder

viel mehr Gegenstände sehen ober beachten und lese wieder mehr ohne Unbequemlichkeit. Das Schreiben geht auch besser, und so hosse ich mich für den Winter zu stärken, der, hosse ich, nicht so kalt wiesder wird. Diese Kälte, die so ertödtend war, hat uns wol auch den sonderbaren Sommer bereitet. Die Blumen blühen so schön, und mein kleines Zimmer liegt in Gärten, die Rosen und Lilien darbieten; die schönsten orientalischen Mohne blühen um mich. Eine kleine Winde, die in meinem Zimemer steht, die mir Emilie gezogen, freut mich stündlich; es sind so liebliche Blumen.

Ich bin die Morgen ruhig zu Hause, gehe vor= her, ehe ich zu der guten Mutter gehe, in der Begend herum, wenn es der Regen erlaubt. Die Fürftin=Mutter, die auch vergeht die Zeit. ein ernfthaftes Augenübel hat, barf bei ber feuch= ten Witterung nicht wie sonft im Freien sigen; ba= her sehe ich sie nicht so oft, als ich möchte; auch hat sie Fantilienbesuche. Sie wird immer schöner und reiner gestimmt und hat eine Hohe des Berstandes erreicht, wie sie ihr wohlthun kann; sie hat einen Scharffinn und Beobachtungsgeift, ber Alles, was er in seinen Kreis ziehen will, schön auffaßt. Die übrigen lieben Landsleute, unter uns gesagt, kommen geistig nicht weiter. Nur die Jugendfreunde ausgenommen, die die Erfahrung und Theilnahme an mich bindet, bleiben mir nabe.

Wir wollen uns freuen, daß Goethe bem Licht wiedergegeben und baß er in Marienbad neue Kräfte fammelt, wenn ihm auch in ber eigenthümlichen Gegend nicht immer hohe Gestalten erscheinen, und wenn er sich an ben Producten seiner Schutbebürf= tigen erfreut, so wollen wir bies als ein Zeichen feiner Milbe boch anrechnen. In dem einen neu= sten Hefte von "Kunst und Alterthum" haben sich mir biese Bemerkungen aufgebrungen. Sie lieben vielleicht auch die "Gabriele" 1)? Ich hätte es nicht sagen sollen, aber ich gestehe, daß ich biese Urtheile von Goethe mehr einer bemüthigen Vorstellung sei= ner weiblichen Umgebung zuschreibe, und glaube, er hat fich erbitten laffen, als daß er feinem Geschmack Man möchte von vielen Producten selbst folate. ber neuern Zeit sagen, wie Shakspeare von einem unbebeutenden Menschen im "Kaufmann von Be= nedig": "Gott hat ihn geschaffen; also laßt ihn für einen Menschen gelten!" Das eigne Schaffen ber Phantasie, sie mag arm ober reich sein, hat mir auch einen Werth, boch bin ich froh, bag biese Werke da sind, ohne daß ich sie zu lesen brauche. Deutsche Romanlecture ift jest nicht viel Troft= liches, und mir baucht, es ware nichts mehr zu sa=

<sup>1)</sup> Von Johanna Schopenhauer. Goethe's Urtheil aus "Kunst und Alterthum", IV, I, sindet sich in den "Wersten," XXXII, 283 fg.

gen, wenn es nicht ein höchst bedeutendes Individuum ist, das sich ausspricht. Rleine geistreiche Erzählungen können die neuern Dichter oder Schriftsteller nur noch hervordringen. Die Engländer sind doch darin viel weniger erschöpft und schreiben so unendliche Romane. Walter Scott hat doch immer Interesse, wo nicht hohen Schwung. Das Seschichtliche, die Schilderungen der schottischen Vorwelt, ist uns auch noch fremder und zieht dadurch an. Unsre ehmaligen Gelden der Romandichter sind für jetzt keine Gelden mehr.

Ich möchte so gern ben "Werner" des Lord Byron lesen. Senden Sie mir etwas von Ihren Uebersetzungen; ste würden mich sehr freuen. Ich würde es versuchen, ob ich Ihrem Vertrauen entsprechen könnte, doch müßte es ganz geheim bleisben, wenn ich es wagen könnte, selbst Ihnen etwas dieser Art zu zeigen. Ich habe auch einmal eine Stelle aus "Manfred" verdeutscht.

Ich muß schließen und Sie herzlich grüßen. Sagen Sie Bernhard viel Freundliches zu seinem Geburtstag. Heut ist der Geburtstag meiner guten Mutter. Die Töchter wollen Ihnen empfohlen sein und Ihrer Frau Gemahlin. —

Den 27. Julius.

Ernst schrieb mir, daß er Ihren Geren Sohn gefunden. Ich hoffe, daß er den Aufenthalt in der Schweiz benutt, da er für die Natur em= pfänglich ift, und baß er Ihnen Zeichnungen mit= bringt. Ein schweizer Maler, ber in Welmar leiber nicht anerkannt wurde und ben man gang leer abziehen ließ, hat hier beffer fein Glud ge= macht. Er heißt Bleuer und verfertigt mit fei= nem Bruber Zeichnungen und Malereien in Gouache. Der Lichteffect ift besonders gut berechnet. Unfer guter Meyer war gang betrübt, daß man biesen wirklich verdienstlichen Runftler ohne Zeichen bes Beifalls abgehen ließ. Die Fürstin hat die Ehre von Thüringen gerettet; sie hat schöne Landschaf= ten gekauft und noch bestellt. Ich bin so lebhaft baburch in die Schweiz versetzt worden, daß ich mich ordentlich nicht ber Sehnsucht überlaffen barf. Doch fühle ich, daß es für das ganze Leben ift, so etwas geseben zu haben.

Ich beschäftige mich überhaupt mit fremden Naturgegenständen, und lese die Missionsberichte. Ich bin in Bengalen, am Ganges und seinen Usern gewandelt, in Palästina u. s. w., auch in Jerusalem. Manches ist mir schöner vorgekommen, traurig aber die Menschen, die Gurus, Braminen und Fakirn. Ein Fakir, der auf einem Stachelzbett ruhig und heiter sitzt und liest, ist mir ganz wunderbar.

Um mich im Licht des Geistes zu erfrischen, gehe ich die "Farbenlehre" mit meinen Töchtern durch, und es ist mir, als kehrte ich in die Regionen bes Lichts zurud, auch bes geistigen Lichts. Wenn bort bie hinbus fich mit ihren phantaftischen Göttergeftal= ten herumtreiben, blicke ich hell in die Strahlen bes Regenbogens und erfläre mir feine Gestaltung. Die Natur in ihrer Größe und Hoheit und Ein= fachheit gewinnt boch ben Preis. Goethe's Scharf= finn und Sobeit ber Ansicht empfinde ich immer leben Wenn die Gelehrten nicht so verblendet wären, egoistisch, eingebildet, und es wollte es einer mit reinem Sinn unternehmen, auf bem Refultat, bas Goethe gab, fortzubauen, fo murbe man unendlich weiter kommen. Es hat noch kein Physiker es übernommen, die Wahrheit zu finden und fortzuschreiten, wo es boch dem einfachen Auge entgegentritt, und Goethe's Untersuchungen beruhen auf eignen Beobachtungen, bie aber Jeber unbefangen auch beobachten fann.

### 161.

Beimar, den 15. October 1823.

Ich hoffe, Sie sind wohl, verehrter Freund, und genießen die Sonnenblicke der Natur in Ihren freien Umgebungen; denn jest bald scheidet sich nach und nach die freundliche Beleuchtung und führt uns ins Dunkel des Winters. Wenn es nur kein so kalter Winter wie der vorige wird! Die= ser hat mir viel Lebenskraft genommen. Ich habe mir von Luise Seidler 1) von Italien erzählen lassen, wo seit Jänner schon die Blüten erscheinen. Das ist wol anders, als wir gewohnt sind, die wir immer seindlich das Klima empsinden.

Ich habe nun "Werner" von Lord Byron, und es ift etwas sehr Großes in ber Anlage. Drang der Begebenheiten, die uns hochst merk= würdig, ist furchtbar und reißt wie eine bunkle Nacht mit sich fort. Aber ich kann nicht sagen, daß es einen als poetische schöne Erscheinung er= greift. "Manfred" ift mir noch intereffanter, wenn man diesen Ausbruck gebrauchen barf. "Manfreb" erinnert mich an "Faust", "Werner" kommt bem "Vierundzwanzigsten Februar" näher; doch ist mir Lord Byron viel reicher, und nicht so gehäufte Motive des Schrecklichen in ber Wirklichkeit. ron's Genius ist mir groß, und Werner will sich groß machen. Was benken Sie von "Sarbana= pal"? Dieser foll poetisch reicher sein. Die Ver= setzung der Scene in diese Gegenden, wo Lord Byron seiner Phantafie Spielraum gibt, ift mir interessant, boch nicht reichhaltig. So wie er im "Mazeppa" die polnischen Wüsten schildert, wie ba

<sup>1)</sup> Malerin aus Jena, Lehrerin der Prinzessinnen. Im Jahre 1818 war sie nach Italien gereist, wo sie sich mehrere Jahre aushielt.

gleich einem schaffenben : Genius er bie Wildnig beleben will, so erschafft er an den schlesischen Gren= zen fich eine Welt. Mir ift sein Talent immer groß und schön und ich liebe ihn sehr. Die Eng= länder find mir immer interessant, und ich läse lieber die englischen Journale als die "Dorfzeitung", zu ber ich wenig Vertrauen habe. recht viel Gutes, Ebles in ber Nation finde, so glaube ich doch, sollen die Deutschen nicht zu viel sprechen, um nicht — platt zu werben. So habe ich ein geheimes Grauen, wenn ich von Popularität reben höre. So weit find wir noch nicht. Bei uns muß ber Mensch meistens von bem Gelehrten getrennt werben. Frau von Stael hat bavon "Sur l'Allemagne" Manches wol zu ftreng gesagt, boch nicht unwahr vielleicht.

Ein seingebildeter, empfänglicher Deutscher, der sich in seinen ungleichartigen Umgebungen und Schicksalen die Empfänglichkeit des Gemüths erhaleten hat, ist Graf Reinhard. Es hat mich gesreut, ihn wiederzusehen. Ich glaube auch, er wäre glücklicher gewesen, hätte ihn nicht sein Schicksal in so verwickelte Wege der Politik geführt, doch hat er sich alle Lebendigkeit für das innre, geistige Leben zu erhalten gewußt. Ich hab' ihm vorgestellt, wie interessant es wäre, wenn (er) seine Memoiren schriebe. Sein eignes Schicksal mag höchst interessant sein. Er hat mit so vielen Mens

schen gelebt, so viel Umwälzungen erlebt. Im Ganzen hat er sein Wesen so nationell erhalten, daß man die Leichtigkeit der Verwandlungen seiner Verhältnisse ihm nicht anmerkt. Er könnte im= mer leichter für einen deutschen Gelehrten als einen französischen Grasen gehalten werden. Diese Eigen= schaft hat ihn für die Verhältnisse sehr wichtig ge= macht; denn so konnte seine Natur das Gleichge= wicht in Deutschland, in der gelehrten Welt zu= mal, besser erhalten.

Ueber die deutschen Gelehrten fällt mir der Naturphilosoph Schubert ein, dessen Reise in die Lombardei 1), die erschienen, ich wol lesen möchte. Seine Schrift über die Fixsterne und die Urwelt liebe ich sehr. Wenn er in dieser Art die Naturzgeschichte auf seinen Reisen anwendet, so muß es sehr wichtig sein.

Ich muß schließen, verehrter Freund, doch erft bitte ich Sie, mich den Ihrigen zu empfehlen, und bitte um Ihr Andenken und freundschaftliches Wohl-wollen.

<sup>1) &</sup>quot;Wanderbüchlein eines reisenden Gelehrten durch Salzburg, Tirol und die Lombardei."

Hier fehlen wieder mehrere Briefe, nur der Brief, worin Frau von Schiller sich verabschiedet, liegt uns vor.

#### 162.

Weimar, den 24. Mai 1824.

Ich sende Ihnen, verehrter Freund, die beiden Bände von Kant's "Kleinen Schriften" zurück. Der Gehalt dieser Bücher mag die lange Zeit entschuldigen, die ich Sie davon beraubt habe. Wenn ich nicht nächsten Montag abreiste, so hätte ich vielleicht noch gezögert und immer auf Ihre Nachssicht gehofft.

Ich reise zu meinem ältesten Sohn vor der Hand, den ich lange nicht sah. Es ist mir nösthig, die Freude des Wiedersehens. Auch meine Gesundheit wird sich in frischer Bergluft stärken; denn ich werde auf einem Berg wohnen. Es ist eine schöne, reiche Natur, die mein wartet.

Ich hoffe, Sie bleiben wohl und fräftig in diesem Sommer und benken im Saalthal ber Freunde, die weiter hinaus rücken in der Welt. Ob Sie gleich seit einiger Zeit mir kein Lebenszeichen gaben, so hörte ich doch durch Frau von Stein von Ihrem Wohlbesinden. Meine Schwester hat mir schon längst aufgetragen, Ihnen zu sagen, daß, sobald ihr neues Werk 1) gedruckt ist,

<sup>1) &</sup>quot;Erzählungen von der Verfasserin der Agnes von Lilien."

sie Ihnen mit Vergnügen ein Exemplar senden wird.

Leben Sie wohl und empfehlen mich Ihrer Frau Gemahlin und Bernhard und vergessen mich nicht. Weine Töchter empfehlen sich Ihnen schön= stens. Wöge es Ihnen wohl sein!

Der Tod des Lord Byron schmerzt mich tief. Welche Kräfte sind uns verschwunden! welcher hohe, einzige Geist! Ich möchte wol Näheres über den Zustand seines Gemüths in der letzten Lebens= periode wissen.

## Anhang.

### 1. Heron an Knebel 1).

Und nun noch zu der Gesundheit Meines Freundes, den ich liebe, Leer' ich aus ein Glas Madera Selbst auf der glücksel'gen Insel 2).

Ja, mein lieber Freund, hier bin ich auf der Insell Madera, und seitdem ich da bin, welches nur fünf Tage ist, habe ich wenigstens tausend mal an Sie gedacht. Ich habe Herber's schöne Romanze in der Zeit oftmals gelesen, und zu jeder

Und zum Schlusse bieses Festes Rosten wir ein Glas Mabera Süß und traurig: zum Gebächtniß Aller unglücksel'gen Liebe.

<sup>1)</sup> Bgl. oben ben ersten Brief; Herber's Brief an Knebel Nr. 7. Wir geben Heron's Brief mit Verbessesrung ber störenden Sprachfehler.

<sup>2)</sup> Anklingend an den Anfang der von Herber aus dem Spanischen übertragenen Romanze "Madera"

Beit habe ich ein wehmüthiges Gefühl bekommen, welches ich nicht ausdrücken, aber desto stärker empsinden kann. Die "schönen Thäler, schönen Hügel", die, ob sie gleich nach einem viel größern Maßstab sind, denen zu Jena gleichen, haben mich zu der Erinnerung geführt, mit wem begleitet ich durch diese zu wandern pflegte, und wie sehr habe ich nicht gewünscht, daß er hier bei mir wäre, wo wir uns der herrlichen Natur in diesem Welttheil erfreuen könnten und in der Betrachtung die Freude ähnlich empsindender Seelen genießen. Vielleicht dächten wir nicht ganz auf einerlei Art, aber gewüß wären unstre Empsindungen die nämlichen.

Diese Insel hat sehr merkbar etwas Eignes in ihrer Bilbung, und die Spuren, daß sie burch einen Bulkan entstanden ift, sind zu ftark, als daß man Zweifel barüber erregen könnte. Die ganze Insel scheint mir ein einziger Berg gewesen zu sein, welcher jest burch unzählige Thäler und Klippen durchschnitten ift, die aber alle von der Spite bergab ihre Richtung nehmen, und sehen gerade aus, als ob fie Gleise gewesen wären, worin die Lava abgeflossen. Ich habe keine Zeit gehabt, die Insel zu durchreisen, und Sie wissen wohl, daß ich kein so starker Naturforscher bin, daß meine Bemerkungen lehrreich ober tiefsinnig sein sollten. Die Menschen find es, die ich überall am liebsten betrachte, und einige vortreffliche habe

ich hier gefunden. Die Insel ist ganz durch bri= tische Kaufleute unterhalten, ohne sie wäre sie nur ein dürrer Fels.

Ich bin jest auf ber Reise nach Oftindien mit meinem Regiment, und das Schiff, worauf ich bin, hat sich hier aufhalten muffen, um Wein einzunehmen. Wir haben drei Compagnien Sol= baten auf bem Schiff, und wir suchen die Zeit recht angenehm zuzubringen. Jest finde ich, wie schätbar die Bucher sind, die ich mit mir aus Deutschland gebracht habe. Es thut mir aber leib, baß ich Goethe's Werke nicht bekam. Da ich nicht fo glücklich war, seine nähere personliche Bekannt= schaft zu machen, die ich wünschte, so hätte ich ba= für einigermaßen einen Erfat gehabt, mare ich im Stande gewesen, seinen Beift mit mir zu führen. Doch was ist, muß sein; ob es techt ist, bas ist eine andre Sache, und bas überlaffe ich bem Pope zu untersuchen.

Jett, mein lieber Anebel, wird der Raum, der uns trennt, immer größer und größer. Densten Sie aber ja nicht, mein guter Freund, daß ich Sie je vergessen habe oder vergessen kann; nein, das ist unmöglich. In dem Verhältniß, wie ich mich von Ihnen entferne, wird die Kette, die uns zusammenschließt, stärker gespannt, sie wird aber nie zerbrechen. Nach welcher Ecke der Welt ich kommen mag, werde ich mit Vergnügen an Sie

denken und mich Ihrer Freundschaft erinnern. Gewiß haben Sie meine Abresse in London nicht verloren. Lassen Sie mich bald von Ihnen hören,
daß, wenn ich unter den Braminen bin, ich erfahre, daß deutsche Biedermänner sich um mich bekümmern.

So viel schlechtes Deutsch ist ja wol zu viel. What are you all about at Weimar? How does my sweet, soft little friend Schardt, my amiable Imhoff and philosophical Stein? how does the Duke and Duchess and every body? Be assured I am very anxious to get news of every. Do you sometimes reside at our old Jena? There is a kind of sympathetic glow about me when I think of it. My good worthy friends whom I shall ever esteem the Churchcounsellour (Herder) and his wife I have behaved very ill to in not writing but my regard is not thereby lessened. Give my warmest kind wishes to them and to all my friends of which I flatter myself I had some sincere ones with you. Do you ever see or hear about Rudolstadt? There is a charm in the very name. O days, happy days, days of whose happiness I was not aware, but my friend we must labour this. Present my most profounds respects to the Duke, Duchess and Duchess mother. Assure them I shall ever remain gratifull for all their favours. Adieu my dear friend. Leben Sie wohl auf ewig und vergessen Sie ja nicht

Your affectionate friend

H. Heron.

I have given a friend of mine of this island a lettre to you who means to travel into Germany 1).

## 2. Frau von Schiller an Fräulein von Bose.

Weimar, den 3. September 1814.

Liebes Boschen, ich bachte nicht, daß ich mei= nen Brief, der durch liebe Hände geht, so bald schreiben müßte! Daß unsre Fürstin<sup>2</sup>) sich so schnell von uns entsernt! Es ist wol nöthig, daß sie nach der Vorschrift das Seebad brauche. Gott gebe seinen Segen! Merklich besser sinde ich ihr Aussehen, und in ruhigen Umgebungen ist ihre Kraft auch wiedergekehrt wie sonst. Aber das Her= umtreiben ist sie doch noch nicht gewohnt, und ich

<sup>1)</sup> Auf der Rückseite des Briefs steht p. adress de vôtre très obëissant serviteur Pierre H. Hinrichsen. Lisbonne, 17. Mai 1788.

<sup>2)</sup> Die Erbprinzessin Karoline von Mecklenburg, die von Töplitz zurückgekehrt war.

weiß wohl, daß man hier zu fehr im Schwindel fortlebt, und daß manche Natur sich weber Rube gonnt, noch fie sucht. In spätern Zeiten bes Le= bens, wo das Berg wie der Geift eine bestimmte Richtung hat, ift das Leben als Leben selbst von außen recht ermattend. Ich weiß und verstehe biese Anstrengungen, da ich so oft selbst fühle, wie mohl das ruhige, gleichförmige Leben beruhigt. Mit Schmerz weiß ich unsre Fürstin jest hier, weil ich sie weniger sehen kann als bas erste mal 1); benn es ift natürlich, daß ihr Gemahl, ber fie feit lange nicht fab, ihre übrige Familie sie sehen wollen, so oft wie möglich. Die Abende, die ich vor der Badereise bei ihr zubrachte, ift sie so mude, daß ich nicht sie stören möchte. Ich gehe zuweilen an ihre Fenster, um mich nur zu tröften, daß sie ba Begenwärtig ift fie meinem Bergen ewig und flar und nabe, wie meine Liebe zu ihr. schön ift es boch, fie in einem Raum, ben man durchgreifen konnte, zu wissen. Diese geliebte Ge= stalt! bieses edle Herz! man fühlt so gern alles Bute und Schone in seiner Nahe. Heute werb' ich fie leiber auch nicht viel sehen konnen; benn ba Beburtstag 2) ift, wirb Familienfrühftud fein. heut Abend ift Cour.

<sup>1)</sup> Sie war vom 10. bis zum 23. Juni in Weimar gewesen.

<sup>2)</sup> Des Herzogs Rarl August, ber am 1. Septem=

Liebes Boschen, an Ihr treues Herz will ich meine Wünsche legen. Ich weiß, wie Sie unfre Prinzeß lieben; ich fühle Alles, was Sie über ihre Reise in ein fübliches Klima fagen, alle Grunde, die sie zu ihrem geliebten Töchterchen 1) treiben. Aber ich gestehe, bag ich fie mit einem Schmerz in bas angreifenbe Rlima zurudreisen sehe, ber mir oft tief, tief bas Gerz zerreißt. Ich habe in mei= ner Angst auch ben Erbpring gebeten, Alles zu thun, um die geliebte Fürstin zu bereden; er fühlte meine Gründe. Mit ihr selbst will ich heut noch zu sprechen suchen, bamit sie meine Gefinnungen, meine Wünsche weiß. Liebes Boschen, aber ich fann nicht über ben Gebanken ruhig werden, daß, wenn sie zurücktommt, sich freut, sich augenblick= lich erleichtert fühlt, sie ben Plan zur Reise auf= gibt und vielleicht, wenn sie alsbann bas Wetter scheut, sich mit der Hoffnung hinhält, und es alsbann zu spät ift! Wäre sie gleich von hier aus nach Mizza gegangen, so wäre ber Schmerz über bas vereitelte Wiedersehen bes geliebten Rin= des vielleicht auch angreifend gewesen, aber boch sind die Gründe durch Vernunft zu beseitigen, weil in dem Alter nur förperliche Pflege nothwendig,

ber, vom größten Jubel festlich bewillkommt, zurückges kehrt war.

<sup>1)</sup> Der jetigen Herzogin von Orléans, geboren am 24. Januar besselben Jahres.

und die Liebe und Sorge nur im Herzen ber Mut= ter sind. Später wurde ihr bies geliebte Rind biefes Opfer, bas fie jest gebracht hatte, mit Ent= zuden gebankt haben, ba fie fich ihr Leben baburch gefriftet und gestärft haben könnte. Prinzeß Ma= rie, die ihrer auch vielleicht mehr bedarf, wurde boch burch ihre Briefe zum Guten angehalten wer= ben, und fie konnte auf ihren Beift wirken in ber Entfernung; benn ber Segen eines folden Gemuths ift nicht auf ben Raum beschränkt. Die einzige Bitte thue ich an Sie, nun auch, wenn unfre Fürstin ihrer Bufage gebenkt, wenn sie fühlt, baß ihr Zustand verschlimmert wird, daß Sie da Alles anwenden, durch feine ihr Herz ergreifende Ahnung nur Zweifel zu erregen, ob sie reisen konne. weiß, daß sie sich selbst am besten leitet und fühlt, aber in diesem Punkt, wo ich wohl fühle, wie viel Gründe ihr Herz findet zu bleiben, muß aber boch jede Rücksicht schweigen, wenn die Nothwen= bigkeit gebietet. Was wären ein, zwei, brei Jahre, wenn sie eine dauerhafte Gesundheit erhalten konnte! Ich möchte alle Opfer für dieses theure Leben brin= gen konnen, mochte alle Kräfte bes himmels wie ber Erbe bewegen konnen. Wenn die Aerzte nur beftimmt entschieden hätten!

Ich bin oft so unglücklich in diesen Tagen gewesen, daß ich kaum wußte, wo Trost sinden! Es fühlt Niemand mit mir wie die Hoheit, unser Erbprinz, meine Schwester und andre Freunde; die Andern, die am nächsten sind, haben nicht die Ansicht und sind sich selbst am härtesten; also verstehen sie auch nicht diese Sorge, diese Angst. Gott wird rathen und helsen und unsre geliebte Fürstin leiten; aber nur bald soll sie sich entschlies sen. Sätte sie diese Hinreise und wieder dahin, wo ihr Weg sie nach dem Süden sührte, berechenet, so wäre sie bald in Nizza, und die neuen Kämpse, die ihr diese Trennung kosten wird, würs den nicht auch wieder ihr Gemüth bestürmen.

fir

(p

m

d:

T)

Ñ.

d

Von Ihrer Freundschaft, liebes Boschen, kann ich es hoffen, daß Sie jeden Zweifel leise zurückweisen, wenn es zur Sprache kommt, daß das Mittel versucht werden muß. Sie selbst durch Ihre Liebe, Ihre zarte Theilnahme an dem geliebten Kind sind eine Beruhigung mehr und unsrer Fürstin ein großer Trost. Ach wenn sie nur einen Winter nicht vom rauhen nördlichen Klima angezgriffen würde, könnte ihre ganze Constitution eine Festigkeit für Jahre gewinnen. Wenn man dieses Mittel in Händen hätte und es versäumte — ich kann mir diesen Gedanken nicht denken.

Bei der heiligen Nähe unstrer Geliebten, die uns segnen aus einer andern Welt, beschwöre ich Sie, immer offen und klar mir über unstre geliebte Fürstin zu schreiben. Die Ungewisheit ist das Peinlichste im Leben. Nicht wahr, liebes Boschen, Sie versprechen es mir? Die Tann 1) ist mir un= beschreiblich lieb geworden. Mit ihr habe ich über unsre Fürstin sprechen können; ich habe ihr meine Sorgen, meine Gründe ans Herz gelegt. Eine Natur, die solcher Liebe und Treue fähig ist, ist ein wahres Kleinob.

Ich bin froh, daß Tinette 2) noch kam; denn ich kann nicht begreifen, daß sie früher nicht Alles im Stich ließ, um unfre Fürstin zu feben. bin gar zu zerstreut, unruhig, liebes Boschen, und hätte so gern ruhig bedacht, mas ich Ihnen senden könnte von mir; benn ich weiß so gern etwas von mir bei Ihnen. Aber es wird weber etwas fertig noch mir recht. Sie machen fo viel schone Arbei= ten, bag ich nur burch etwas gang Besonderes Effect machen könnte, und bazu sieht es viel zu zerstört in mir aus. So viele kleine Geschäfte und Sorgen bringt die Zeit hervor; die Nähe meines Ernft veranlagt taufend fleine Gefchäfte, die wir selbst besorgen. Rarolinchen, die nun bei mir ift, fobert Umgang, fortwirkenbe Ausbildung und Aufmerksamkeit. Sie hat einen Ausbruck von Reinheit, Sanstmuth, der mich oft tief rührt. Ich benke oft, so ein Wesen gehört ber Erbe nicht.

Gestern Abend war sie auf dem Ball, wo sie sich so bescheiben und einfach zeigte, und so an=

<sup>1)</sup> Hofbame ber Erbpringeffin Raroline.

<sup>2)</sup> Bon Reigenstein. Bgl. oben S. 113, 240.

ständig. Der Maler Kügelgen ist hier; dem siel sie sehr auf, und ich fand im Stillen, daß sie den wahren jungfräulichen Ausbruck hat, und dabei nicht verlegen, nicht schücktern, sondern immer gut und offen. Gegen die andern jungen Mädchens ihres Alters zeichnet sie sich recht aus, die so weltzlich und begierig den Freuden nachlausen. Ich bin bis halb 2 Uhr geblieben; denn ich wollte ihr keine Entsagung auslegen. Aber eine solide Mutzter, auf deren Sorgfalt ich zählen könnte, wäre mir unter den Freundinnen recht erwünscht; denn es ist recht ermattend, so lange der Welt anzugehören, worin man nichts zu thun hat noch sindet.

Ernst hat sich nicht präsentirt; er meinte, er möchte lieber erst etwas geleistet haben, um sich unsver Fürstin würdig zu zeigen. Ich kann jetzt ihn nicht bereden, öffentlich viel sich zu zeigen, weil es ihn Zeit kostet und der Militärgeist die Menschen alle in Unisormen steckt. Da fühlt sich denn ein Mensch seines Alters nicht an seinem Platz ohne Abzeichen. Er war einmal im schwarzen Hosrock am Hos; da war er ganz betrübt, daß er so gelehrt ausgesehen.

Daß ich Knebel diese Woche noch sah, freute mich; daß ich seine Niece sah, rührte mich. Ach, ich wußte, wie gern sie die geliebte Henriette hatte; und sie allein fehlt uns unter den irdischen Erscheinungen!



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

## Bur Goethe-Literatur.

Im Berlage von # . W. Broetbaus in Leipzig erfdien und ift burch alle Buchhanblungen gu beziehen:

# Priefwechsel zwischen Goethe und Anebel. (1774-1832.)

3mer Theile 8. 4 Thir 12 Rar

Der von Brof @ U. Gabraner in Breifau berandgegebene , Brief. medie gmate, Bereibe und Anebel je dinet ich allein burch Die unge robnt be aber ein ba bee Jabr uitert um iffente Cauer que ientern ait burd bie taren beriide be Bertraacite I gmitchen bem genern Weiter und imem a ten meimariden Arfreunde wie Gegett. Anebe einmal negnt melden er bie erfte ic erf, greiche Befann bair mit bem Cade en Beimariben farften aus verbanfte. Grocerig & anneren mie inneres leben, bon ber fidem iben Wertbereroche bie berab gu ber m ben int erhabenen Gontemplat on bei Grei es rollt bier ftufenm inig per in erm Blid nd auf ein ghenio treuer Epiche eines Der affibine mie ber ff ut. de ben bie große, Queil-begebenbeiten veir ber frangen den ftenen tion auf bee Dichtere iffeift und them geb matter eine ner eine de Gie einicht blie far atterartide Ausbe to fontere eben ei ett fut bei anmitfelbaren gebent gen Ge uf teten if be bete . Leuridlant unt a'er Crien mobin moetbe & Rame geblung nicht. Die eine neie überaus michtige Bereicherung ber W eibe Pite far Aber aid Aneb. gibt bier in feinen vermag achen Gram n ein Beit e utb niefern bi bet biele Briefigmmlu ja auch ein unenthebr ides S erlement au Anebel e ichen eruber von # 4 Barnbagen e. n Unie unt Eb Munbt berausgegebenen "Bireraroden Rachfag aub Briefmediel

Gefprache mit Geethe

in ben letten Jahren feines lebens. 1823-32.

Bon Johann Peter Edermann.

Erfter und zweiter Theil.

Bweite, mit einem Regifter verfebene Andgabe 8, 4 Thir, Germann's "Gefprache mit Goethe", in fuft alle entopalifche Goroden Cherfest, bilben anerfonntermaßen einen ber wichtigften und unentbehrlichften Beitrage jur Renntnih von Goethe's innerem Leben.

Goethe

ans naberem perfonlichen Umgange bargeftellt von Johannes Maniel falk. Ein nachgelaffenes Werk.

Dritte Auflage. 19. 1 Thir, 15 Rigt. Chenfulls ein Bert, bas alle Berehrer Goethe's gelefen haben follten.

## Wilhelm von Humboldt.

Im Berlage von &. C. Brockhaus in Leipzig ist erschienen und burch alle Buchhanblungen zu beziehen:

# Briefe von Wilhelm von Humboldt

an eine freundin.

3wei Theile. Mit einem Facsimile. Ausgabe in Octav. Sechste Austage. Ausgabe in Großoctav. Fünfte Austage. Jede Ausgabe geheftet 4 Thlr. 12 Ngr., gebunden 5 Thlr.

## Wilhelm von Humboldt.

Lichtstrahlen aus seinen Briefen an eine Freundin, an Frau von Bolzogen, Schiller, G. Forster und F. A. Bolf. Mit einer Biographie Humboldt's.

Bon Clisa Maier. Dritte Auflage.

8. Geheftet 1 Thir. Gebunden 1 Thir. 10 Mgr.

Wishelm von Sumboldt, als Staatsmann und Gelehrter längst einer der geseiertsten Namen Deutschlands, ist dem größern Publicum erst durch seine "Briefe an eine Freundin" (Charlotte Diede) werth und theuer geworden: ein Briefwechsel, der, wie sich ein bekannter Kritiker ausdrückt, "einzig in seiner Art dasteht, mit dessen Wahrheit, herzlichkeit und Ideenreichthum sich kein anderer vergleichen lätt, der zu den werthvollsten Documenten der classischen Beriode unserer Zeit gerechnet werden muß, weil darin, wie in den Briefnachlässen von Schiller, Goethe und andern Trägern derselben, die Innerlichkeit eines großen Charakters zur Anschauung gebracht wird, dem in der Literatur, und Culturgeschichte der Deutschen eine der böchsten Ebrenstellen gebührt. Der Rame Wilhelm von humboldt erscheint in diesem Brieswechsel mit den höchsten Tugenden des Privatslebens geschmückt, für die Iugend ein Muster zur Ausbildung, für das Alter ein Borbild wahrer Würde und Weisbeit darbietend. Die Tlese seines Geistes und der Reichthum seines herzens sinden auf jedem Blatte dieses Brieswechsels die schönsten Belege." Die "Briese Wilhelm von humboldt's an eine Freundin" haben sich auch rasch in der deutschen Lesewelt eingebürgert, sodaß davon jeht schon eine sechste Ausslage nötbig geworden.

sech ste Auflage nötbig geworden. Dem Interesse, das die "Briefe an eine Freundin" für W. v. Humboldt erregten, haben die von Elisa Maier aus diesen und andern Briefen humboldt's geschickt zusammengestellten und von einer sehr gelungenen Biographie derselben begleiteten "Lichtstrahlen" es zu danken, daß auch sie schnell Freunde gewannen und jest schon in dritter Auflage vorliegen.

Im Verlage von &. M. Brockhaus in Leipzig erschien und ist burch alle Buchhanblungen zu beziehen:

## Georg Forster.

Lichtstrahlen aus seinen Briefen an Reinhold Forster, Friedrich Heinrich Jacobi, Lichtenberg, Henne, Merck, Huber, Iohannes von Müller, seine Gattin Therese und aus seinen Werken.

Mit einer Biographie Forster's.

### Von Elisa Maier.

8. Geheftet 1 Thir. Gebunden 1 Thir. 10 Mgr.

Eine Biographie Georg Forfter's von Elisa Maier, der Berfasserin der mit allgemeinem Beisall aufgenommenen, bereits in britter Auflage erschienenen Schrift: "Wilhelm von Humboldt. Lichtsstrahlen aus seinen Briefen 2c.", gleich dieser von "Lichtstrahlen" aus den Briefen und Schriften des Geschilderten begleitet. Mit Recht ist in neuerer Zeit (durch Gervinus, Koenig, Kühne, Moleschott u. A.) die Ausmerksamkeit des deutschen Publicums wieder mehr auf Georg Forster gelenkt worden. Möge die vorliegende Schrift dazu beitragen, ihn den weitesten Kreisen bekannt und werth zu machen.

Die Gammtlichen Schriften Georg Forster's erschienen in demselben Berlage unter dem Titel:

Georg Forster's Sämmtliche Schriften. Hers ausgegeben von dessen Tochter und begleitet mit einer Charakteristik Forster's von G. G. Gervinus. Neun Bände. 12. 9 Thlr.

Dieselben erschienen in neun Bänden und enthalten: seine und seines Baters "Reise um die Welt in den Jahren 1772 — 75" (Band 1 und 2); "Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich" (Band 3); "Kleine Schriften. Ein Beitrag zur Bölker» und Länderkunde, Naturgeschichte und Philosophie des Lebens" (Band 4, 5 und 6); Forster's reichhaltigen Briefwechsel nebst einer Charakteristik Forster's von Gervinus, endlich eine Uebersehung der von ihm auf deutschen Boden verpflanzten indischen Dichtung "Sakuntala" (Band 7, 8 und 9).

Forster verbindet in seiner Brosa französische Leichtigkeit mit englischem Gewicht und wird mit Recht zu den classischen Schriftstellern Deutschlands gezählt. Seine größten Berdienste aber sind culturbistorischer und sittlich politischer Art: die Bölker- und Staatenkunde, die Politik und Geschichte hat Forster mit unschähderen Arbeiten bereichert, die seinen Ramen unsterblich machen. Im Berlage von F. M. Brochaus in Leipzig erschien und ist burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Frauenleben.

Novellen und Erzählungen

nac

## Louise von gall.

Herausgegeben und eingeleitet von **Levin Schüding.** 

3wei Theile. 8. 3 Thlr. 15 Mgr.

Eine von Levin Couding herausgegebene Samm= lung bersenigen Rovellen und Erzählungen feiner unlängst verftorbenen Gattin Louise von Gall, Die von ihr ale bie gelungensten Schöpfungen ihres Talents betrachtet und noch von ihr selbst zur Herausgabe vorbereitet wurden. Ueber Louise von Gall urtheilt unter Anderm der befannte Literaturhiftoriker Dillebrandt: "Sie besitzt unter allen romandichtenden Frauen der Gegenwart wol die meiste Eigenthümlichkeit und stellt fich in ihrer Art mit ber Dichterin Annette von Drofte-Bulshoff zusammen." Die vorliegende Sammlung ist nicht willfürlich zusammen= gestellt, sondern bietet ein umfassendes Bild von Frauenleben und Frauengemuth, indem die ein= zelnen Novellen einer einzelnen Phase der weiblichen Ent= wickelung ober einer einzelnen Seite bes weiblichen Charaf= ters und Herzens entsprechen. So werden nach und nach — wie Schücking in ber Einleitung fagt — bas junge Mädchen mit seinen idealen Träumen, seinem Phantafieleben und seinen Launen, bann eine junge Frau, eine Mutter, die kluge, die geniale Frau, die Kunstlerin, bie alte Jungfer u. f. w. gezeichnet. Besonders bilbet die Sammlung sonach eine anregende und unterhaltende Lecture für Frauen.

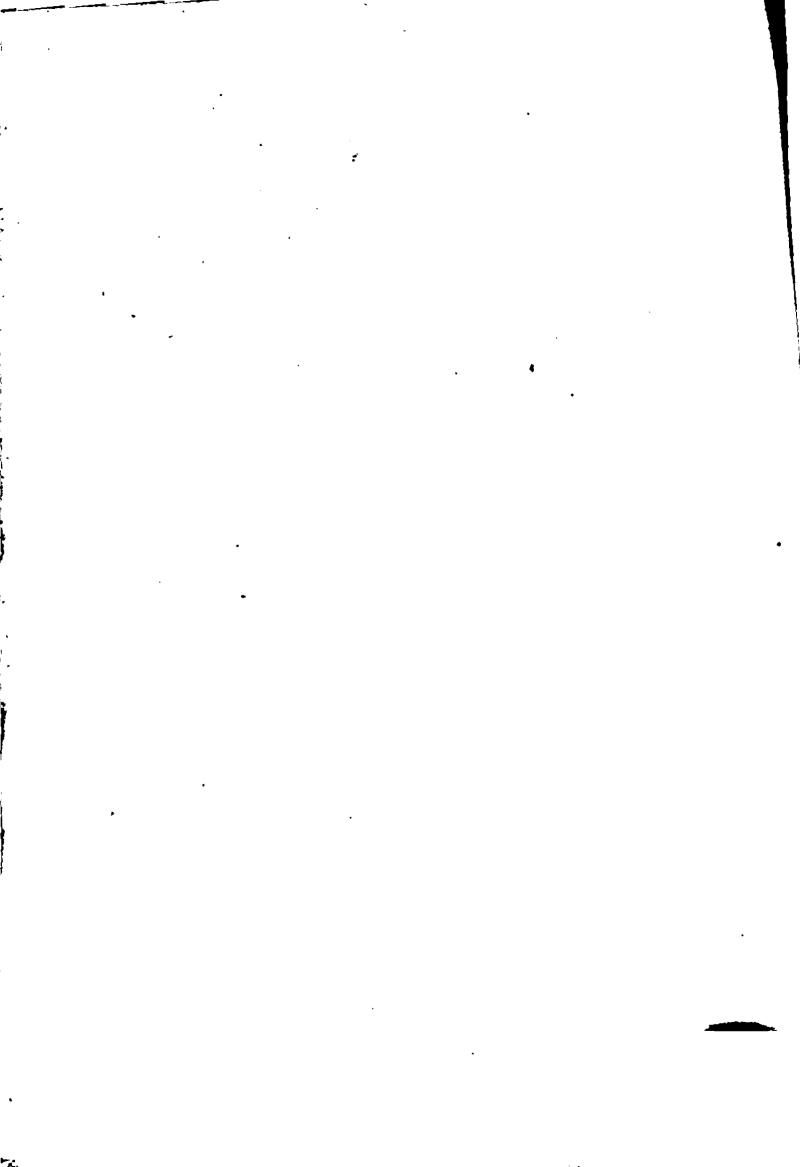

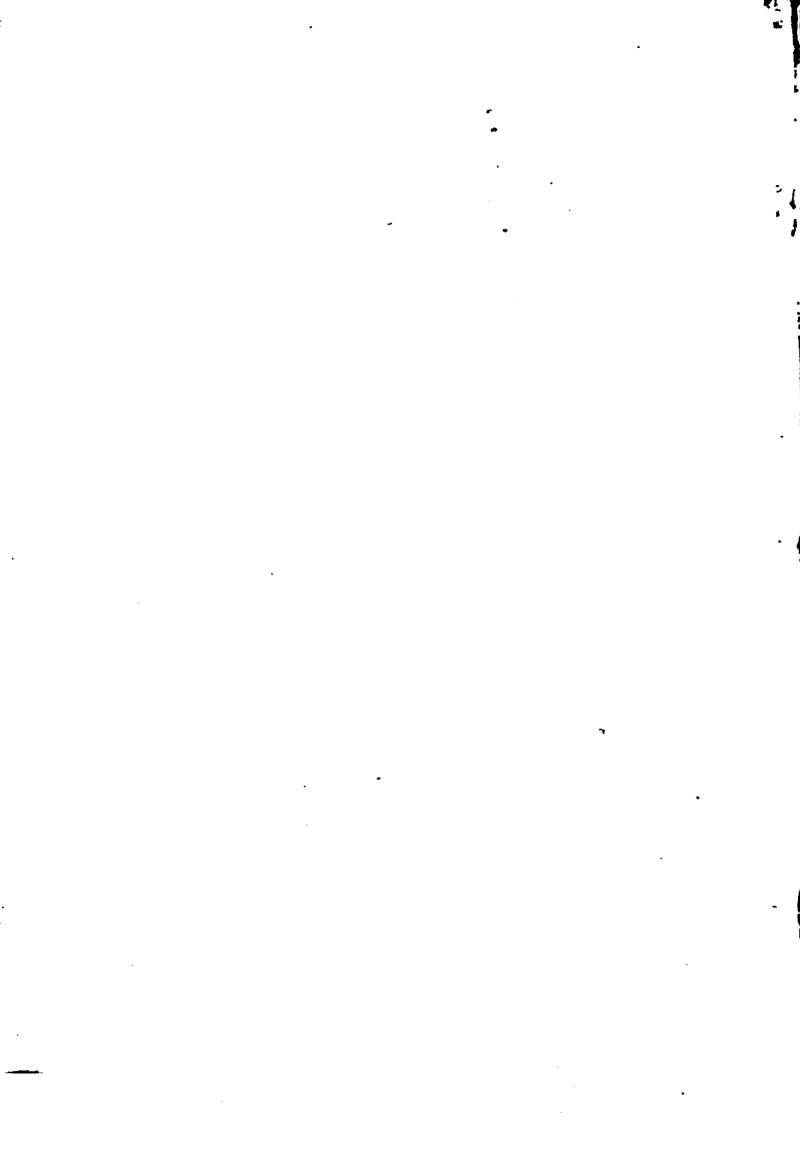